

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





FROM THE LIBRARY OF . KONRAD BURDACH .







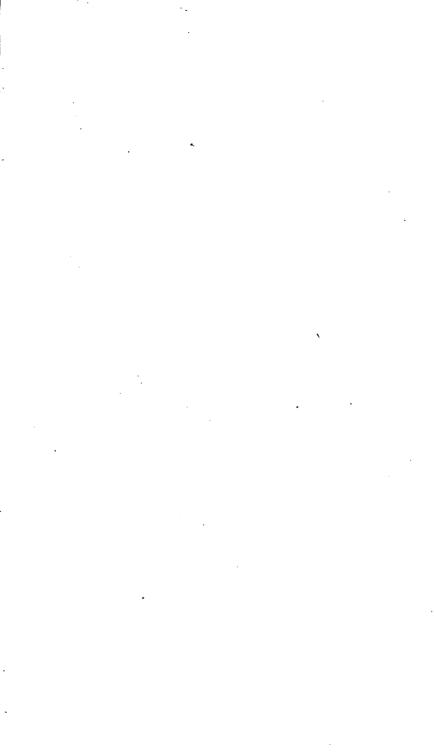

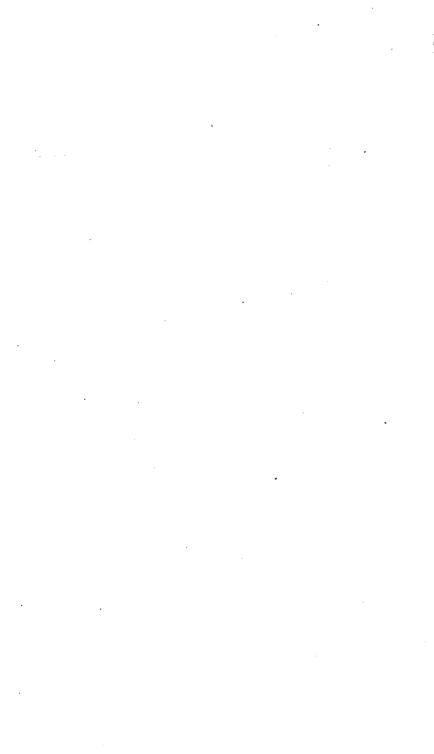

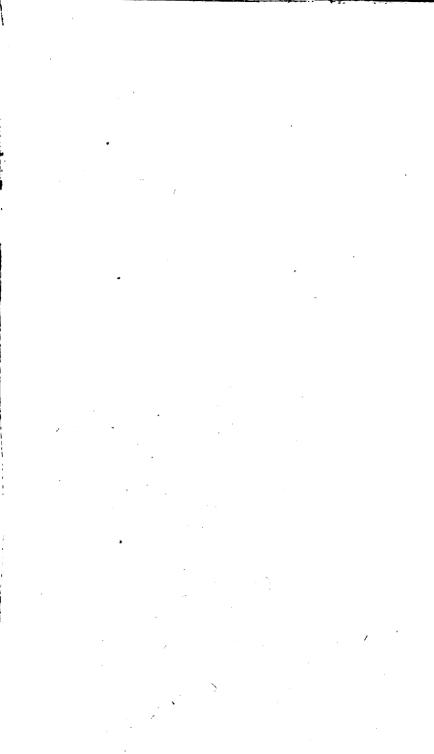

A SEC. A SEC. AS A SEC. AS

# Historische Werke

nod

### Arnold herrmann Ludwig heeren, Ritter des Guelsen: Ordens, Hofrath und Professor der Geschichte in Gottingen.

3meiter Theil.

Gottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1821.

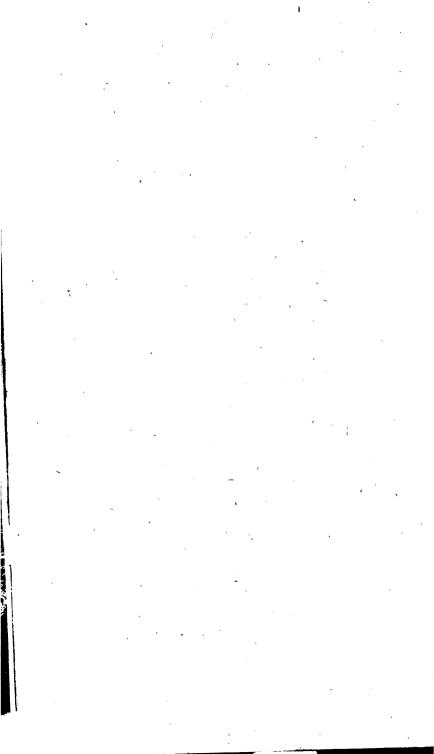

## Vermischte

# historische Schriften

nog

## Arnold herrmann Ludwig heeren,

Ritter des Guelfen : Ordens, Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen.

3meiter Theil.

Sottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1821.

BURDACH

## Inhalt.

| t   | Ueber die Mittel gur Erhaltung ber Nationalitat    |     |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
|     |                                                    | I   |
| IJ. | Berind einer Entwidelung ber Kolgen ber Rreut-     |     |
| •   | gige für Europa. Eine vom Rationalinstitut         |     |
|     | von Franfreid gefronte Preisschrift 1808.          | 33  |
|     | Einleitung. Allgemeine Unficht ber Areuggige.      | 36  |
|     | 1. Daner und Chronologie ber Rreugzuge.            | 46  |
|     | 2. Geographischer Umfang                           | 61  |
|     | 3. Organisation und Einrichtung                    | 76  |
|     | Erfter Theil. Die Rreugguge in politifder Rudfict. | 87  |
|     | (I.) Soilberung bes politischen Buftanbes von Eu-  |     |
|     | ropa zunachft vor dem Aufange der Rreugzüge.       | 87  |
|     | 1. Buftand ber hierarcie                           | 88  |
|     | 2. Beltliche Macht                                 | 103 |
|     | a. Macht ber Furften                               | 103 |
|     | b. Bustand bes Abels                               | 118 |
|     | c. Zustand der Städte                              | 127 |
|     | d. Zustand des Landvolls                           | 134 |
|     | (II.) Politische Folgen der Kreuzzüge              | 137 |
|     | 1. Folgen für die Hierarchie                       | 137 |
|     | 2. gur bie weltliche Dacht                         | 164 |
|     | a. Für die Macht der Fürsten                       | 164 |
|     | b. Fur den Adel                                    | 176 |
|     | c. für Stabte und Burgerftand                      | 203 |
|     | d. Für den Bauernstand                             | 217 |
|     | a Characterian and allerian Commitment             |     |

| Bweiter Theil. Folgen der Kreuzzuge für den H       | an=        |
|-----------------------------------------------------|------------|
| del und die Industrie                               | 6.243      |
| (I.) Buftand bes handels vor ben Kreuggugen.        | 243        |
| 1. Des Seehandels                                   | 251        |
| 2. Des Landhanvels                                  | 264        |
| (II.) Folgen ber Kreuzzüge für ben hanbel u         | nd         |
| die Industrie                                       | 269        |
| 1. Folgen für den Seehandel                         | 279        |
| a. Bis ju ber Eroberung Conftantinopels du          | rΦ         |
| die Kreugfahrer 1204                                | 270        |
| b. Seit der Eroberung Constantinopele.              | 282        |
| 2. Folgen für ben Landhandel                        | 303        |
| 3. Folgen fur die Industrie,                        | 313        |
| Dritter Theil. Folgen der Krengguge fur Biffe       | n:         |
| fcaften und Litteratur                              | 321        |
| 1. Fur die Claffifche Litteratur und Philosophie    | . 322      |
| 2. Fur die Nationallitteratur, Gefdichte un         | b          |
| Poesse                                              | 337        |
| 3. Fur die Naturmiffenschaften und Dedigin.         | 343        |
| 4. Recapitulation und Schluß                        | 346        |
| III. Ueber den Einfluß der Normannen auf Franzos    |            |
| fce Sprace und Litteratur; gefdrieben 1789.         | 349        |
| IV. Ueber die Colonisation von Aegypten und ihr     | e          |
| Wirtungen auf bas Europäische Staatenspftem.        | 351        |
| Beilage. Ueber die Berpftanzung bes Rameels nad     | <b>b</b> . |
| dem Cap ber guten Soffnung                          | 420        |
| V. Der Deutsche Bund in seinen Werhaltnissen zu den | ı          |
| Europaifchen Staatenfpftem; bei Eroffnung der       | 3          |
| Bundestags 5. Nov. 1816.                            | 423        |
| Madidrift.                                          | 452        |

I.

Ueber die Mittel .

Erhaltung der Nationalität besiegter Bblker.

Befdrieben im Frah : Jahr 1810.

 [Der nachfolgende Auffat erschien zuerft in dem vaterland bischen Museum bei Verthes, hamburg 1810. St. 2. Er ward veranlast durch die damaligen Zeitumstände; und ist deshalb völlig unverändert abgedruck. Wöge das, was damals nothig, oder doch nühlich scheinen konnte, als der Gewalthaber seinem Bruder Ludwig kurz vorber (20. May 1810) schried; "Der hauptzweck seiner Politik sep, den Deutschen Beist auszutreiben" (Documens historiques sur lo gouvernement de la Hollando par Louis Bonaparte, ex-roi de Hollando T. III. p. 262.); für alle Kolges zeit überstässig bleiben; aber auch warnand und ermuns ternd, wenn ähnliche Zeitlanse wiederkehren salten!

Sift gleichsam zum Grundsatz in der Geschichte geworden, sie zu beschränken auf die herrschenden Bilker. Nur diesenigen, die als solche, die wenigsstens im Besitz der politischen Unabhängigkeit erscheisnen, behaupten in ihr ihren Platz. Mit dem Aufspören ihrer Unabhängigkeit endet auch ihre Geschichte. Sie scheinen plötlich verschwunden; kaum bort man noch ihre Namen erwähnen; nicht selten sind die Fälle, daß auch diese endlich verhallen. Allerdings ift zwar politische Selbstständigkeit das Erste aller Güter für eine Nation. Aber gleichwohl ist an sie

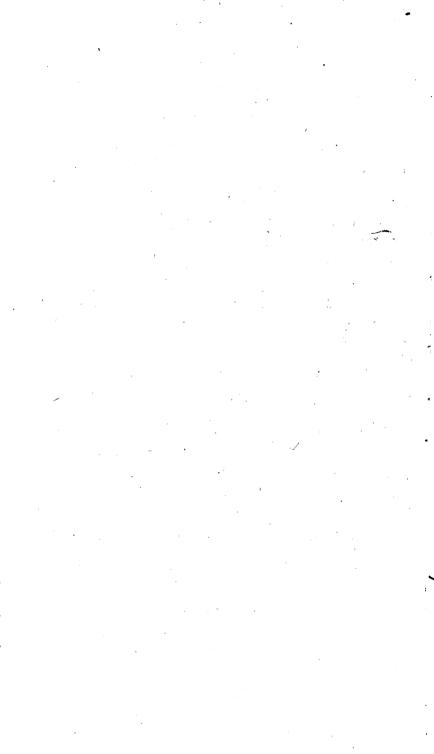

# Historische Werke

nog

# Arnold herrmann Ludwig heeren, Ritter bes Guelfen : Ordens, hofrath und Professor ber Geschichte in Gottingen.

3meiter Theil.

Shttingen, bei Johann Friedrich Rower. 1821. hi . 9

## Vermischte

# historische Schriften

nov

# Arnold Herrmann Ludwig Heeren,

Ritter bes Guelfen : Ordens, Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen.

3meiter Theil.

Gottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1821.



## Inhalt.

| I. Ueber die Mittel gur Erhaltung der Nation   | ıalit <b>át</b> | , ,  |
|------------------------------------------------|-----------------|------|
| besiegter Bolfer; geschrieben 1810.            | €               | 5. I |
| II. Berinch einer Entwidelung ber Folgen ber   | Rreus=          |      |
| guge für Europa. Eine vom Nationali            | nstitut         |      |
| von Frantreich gefronte Preisschrift 1808.     |                 | 33   |
| Einleitung. Allgemeine Unficht ber Areugzüge.  |                 | 36   |
| 1. Dauer und Chronologie der Kreuzzüge.        |                 | 46   |
| 2. Geographischer Umfang                       | •               | 6 E  |
| 3. Organisation und Ginrichtung                | •               | 76   |
| Erfter Theil. Die Rreugguge in politischer Rud | tsict.          | 87   |
| (I.) Schilderung bes politifchen Buftandes vo  | n Eu2           |      |
| ropa gundoft vor dem Aufange ber Rre           | uzzüge.         | 87   |
| 1. Buftand der hierarcie                       | •               | 88,  |
| 2. Beltliche Macht                             | •               | 103  |
| a. Macht ber gurften                           | •               | 103  |
| b. Bustand des Adels                           | •               | 118  |
| c. Zustand der Städte                          | •               | 127  |
| d. Bustand bes Landvolks                       | •               | 134  |
| (II.) Politische Folgen ber Krenggage          | •               | 137  |
| 1. Folgen für die hierarchie                   | •               | 137  |
| 2. gur bie weltliche Macht                     | •               | 164  |
| a. Für die Macht der Fürsten                   | •               | 164  |
| b. gur ben Adel                                | •               | 176  |
| c. gar Stabte und Burgerftanb.                 | •               | 203  |
| d. gur ben Bauernstand                         | •               | 217  |
| 3. Recapitulation und allgemeine Bemerfi       | angen.          | 240  |

| Sweiter Theil. Folgen der Kreuzzuge für den han     | =     |
|-----------------------------------------------------|-------|
| del und die Industrie                               | . 243 |
| (I.) Buftand bes handels vor ben Rreugzügen.        | 243   |
| 1. Des Sechandels                                   | 25 E  |
| 2. Des Landhandels                                  | 264   |
| (II.) Folgen ber Rreugguge für ben Sandel und       | )     |
| die Industrie                                       | 269   |
| 1. Folgen für ben Seehandel                         | 270   |
| a. Bis gu ber Eroberung Conftantinopels burd        | )     |
| die Kreuzfahrer 1204                                | 270   |
| b. Seit der Eroberung Constantinopele.              | 282   |
| 2. Folgen für ben Landhandel                        | 303   |
| 3. Folgen für die Industrie,                        | 313   |
| Dritter Theil. Folgen der Rrengguge fur Biffen-     |       |
| Schaften und Litteratur                             | 321   |
| 1. Fur die Claffifche Litteratur und Philosophie.   | 322   |
| 2. Fur die Mationallitteratur, Gefcichte und        |       |
| Poesie                                              | 337   |
| 3. Fur die Naturmiffenschaften und Medigin.         | 343   |
| 4. Recapitulation und Schluß                        | 346   |
| III. Heber ben Ginfluß ber Normannen auf Frangofi-  |       |
| fde Sprache und Litteratur; gefdrieben 1789.        | 349   |
| IV. Ueber die Colonisation von Megopten und ihre    |       |
| Wirfungen auf bas Europäische Staatenspftem.        |       |
| Beilage. Ueber die Berpflanzung bes Rameels nach    |       |
| bem Cap ber guten Soffnung                          | 420   |
| V. Der Deutsche Bund in feinen Berhaltniffen gu bem |       |
| Europaifchen Staatenfpstem; bei Eroffnung bes       |       |
| Bundestags 5. Nov. 1816.                            | 423   |
| Machicht                                            | 452   |

I.

Ueber bie Mittel

sut,

Erhaltung der Nationalität besiegter Bolker.

Sefdrieben im Grab: 3abr 1810.

21

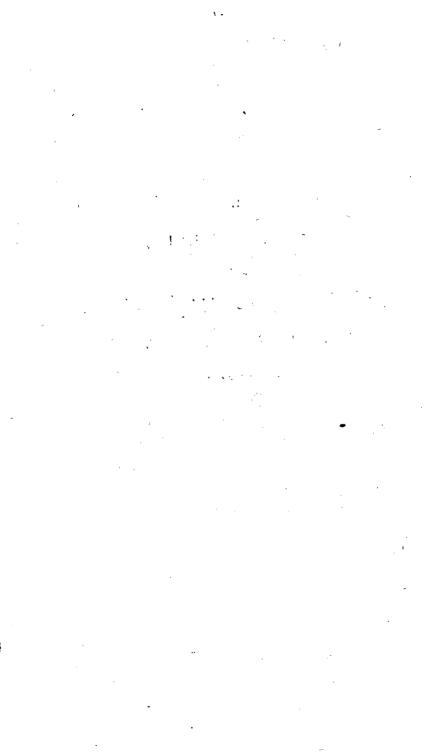

[Der nachfolgende Auffah erschien zuerst in dem vaterlandischen Museum bei Verthes, Hamburg 1810. St. 2. Er ward veraulast durch die damaligen Zeitumstände; und ist deshalb völlig unverändert abgedruck. Wöge das, was damals nöthig, oder doch nühlich scheinen konnte, als der Gewalthaber seinem Bruder Ludwig kurz vorhet (20. May 1810) schried; "Der Hauptzweck seiner Politik sen, den Deutschen Beist auszutreiben" (Documens historiques sur le gouvernement de la Hollande par Louis Bonaparte, ex-roi de Hollande T. III. p. 262.); für alle Kolges zeit überstässig bleiben; aber auch warnand und ermuns ternd, wenn ähnliche Zeitlanse wiederkehren sollten!

Sift gleichsam zum Grundsat in der Geschichte geworden, sie zu beschränken auf die herrschenden Wilker. Nur diesenigen, die als solche, die wenige stens im Besitz der politischen Unabhängigkeit erscheie nen, behaupten in ihr ihren Plat. Mit dem Aufsteren ihrer Unabhängigkeit endet auch ihre Geschichte. Sie scheinen plöglich verschwunden; kaum bort man noch ihre Namen erwähnen; nicht selten sind die Fälle, daß auch diese endlich verhallen. Allerdings ift zwar politische Selbstständigkeit das Erste aller Güter für eine Nation. Aber gleichwohl ist an sie

### 4 I. Erhaltung der Masionalität besiegter Boller.

nicht Alles gefnupft. Das Dasenn eines Bolks dauert fort auch ohne sie, oder kann wenigstens forts dauern; mit ihm behalten auch besiegte Bolker ihre Thatigkeit, und greifen durch sie in die Thatigkeit des Ganzen ein; ja ihr Wirkungskreis ist vielleicht nur um desto größer, je weniger er bemerkt wird.

Sollte es ohne Rugen fenn, biefe Betrachtuns gen etwas weiter ju verfolgen? Sollte es fich nicht der Dube verlobnen, wenigstens einige Blide auch auf biefe Rebrfeite ber Geschichte zu werfen? Allers . . . bings ift es nicht ihr glanzender Theil, ber uns bes ichaftigt. Es find bie Sahrbucher ber Unterbrudung. ber Ungerechtigkeit, ja felbst ber Unmenschlichkeit, bie mir aufzuschlagen, die wir zu burchblattern haben. Alber auch sie sind nicht ohne ihren eigenthumlichen Rein! Burb bas Unglud bat feine Große, bat felbft feine Triumphe; so wir auch der Sieg - feine Leis ben bat. Ja, fagen wir zu viel, wenn wir behaups ten, baf es gerade bier ift, wo bie Menschheit fo oft in ihrer ehrwurdigften Geftalt erfcheint? Die Saffung, mit ber bas Ungluck getragen ward, ohne et= was feiner Wurde zu vergeben; bie leidende Ausbauer, Die bem Druck entgegengesett wurde, nicht felten betohnt burch die politische Wiedergeburt unter glucklis chern Zeitumftanden, haben auch ihr Intereffe. boch ober niedrig man aber auch biefes anschlagen mag, fo bleibt immer fo viel flar, bag es eine viel ju beschranfte, viel zu einseitige Ansicht ift, besiegte Bblfer als fur die Geschichte nicht mehr vorhanden gu betrachten. In bem großen Gemablbe bes Bble

Tervereins bilben auch fie ihre Gruppen, und bas Ganze wird ohne Haltung und innern Zusammenshang, wenn man fie überfieht.

Allerdings ift dieser Gegenstand von der Art, baß er eben so gut den Stoff zu einem Werke als zu einem Aufsatze bergeben konnte. Es kann nicht die Rede davon seyn, ihn bier historisch zu erschöpfen; nur davon, einige allgemeine Betrachtungen, auf die Geschichte gegründet, darüber anzustellen. Aber sollsten diese auch selbst nur abgeriffene Gedanken seyn, so vermögen sie doch die Ausmerksamkeit zu erregen; mag die vollständigere Ausführung einem kunftigen Geschichtschreiber ausbewahrt bleiben!

Die Schickfale besiegter Wolker hingen allerdings nicht blos von ihnen, aber auch nicht blos von den Siegern, sie hingen von beiden ab. Was konnten die Besiegten thun, ihr Schickfal zu mildern; was konnten sie vor allem thun, um ein Bolk zu bleiben?

Unter Barbaren, wo ewige Feinbschaften ber Stämme herrschten, wo jedes vergessene Blut die Aufforderung zur Rache, zu neuem Blutvergießen wird, werden Ausrottungskriege geführt. Die Besiegten sollen von der Erde verschwinden; nur darin sieht man die Sickerheit, und, indem die bes leidigte Ehre nur durch Rache verschnt werden kann, die Genugthuung. Absiehtliche Ausrottung blieb aber immer nur das Ziel rober Barbaren; das noch dazu fast nie erreichte Ziel. Bald gebot selbst der Eigene nung andere Bersahrungsarten, und die Besiegten

### 6 . I. Erhaltung der Mationalitat besiegter Boller.

bauerten neben oder unter den Siegern fort. Aber wie sie als Bolk fortdauerten, wie sie ihre Ratios nalität erhielten, kann nur dann deutlich werden, wenn wir genauer bestimmt haben, was zu dieser gehort.

Funf Hauptpuncte sind es, an welche, vielleicht an den einen mehr als an den andern, aber doch überhaupt, die Fortdauer einer Nation als solche ges knupft ist. Ihre Verfassung, ihre Sitten, ihre Religion, ihre Sprache, ihre geistige Vils dung. In welchem Verhältniß also stand jeder ders selben mit ihrem politischen Schickfal? Wie wirkte der Verlust der Unabhängigkeit auf jeden zurück? Was ging unter, wie viel und wodurch wurde es gerettet? Wodurch wurden der Nationalität nur leichte, wodurch tödtliche Wunden geschlagen?

Es liegt in der Natur der Dinge, daß gewöhns lich die erste und stärkste Ruckwirkung des Siegs die Berfassung trifft. Gabe es auch keine polistische Ursachen, sie zu verändern, so fühlt der Siesger sehr wohl, daß moralische Gründe es anrathen. Mit ihr hofft er den Nationalgeist zu lähmen, und mit ihm die Kraft des Widerstandes. Aber in den meisten Fällen sind die politischen Beweggründe die stärksen, und werden vielleicht für den Sieger in gleichem Grade stärker, als er selber eine höhere poslitische Bildung besitzt. Bei erobernden Barbaren ist es keine Seltenheit, zu sehen, daß sie die Berfassuns gen der Besiegten bestehen lassen; nicht aus Großs muth, sondern weil sie eben keine Ursache haben, sie

um zuffürgen. Gie wollen nur bie Erbebung von Tributen: merben ihnen biefe richtig gezahlt, was licat ihnen baran, ob die Besicaten ihre alten Ein= richtungen behalten, oder sie mit neuen vertauschen, Die fie vielleicht nicht einmal ihnen zu geben verftans ben? Ber bie Geschichte ber großen Reiche Afiens fennt, weiß auch, baf es bier bir gewöhnliche Erfcbeinung ift, mitten in bem hauptstaat andere von febr verschiedener Beschaffenbeit, selbst wohl fleins Republiten in großen bespotischen Reichen zu erblicken. Aber je mehr fich bie Dolltif ber Sieger gebildet bat, je mehr 3wecke fie burch ben Staat erreichen wollen, je mehr überhaupt ber Staat in ihren Aus gen ift, um befto weniger werben fie geneigt fenn, Die alte Ordnung ber Dinge bei bem Besiegten forts Dauern zu laffen. Wo ber Romer ein Land zur Pros ving machte, war die Aufhebung von dieser auch ber erfte Schritt; und felbst wo ctma außere Berhaltniffe ben ploBlichen Umfturz verboten , zeigte fich boch balb bas Streben barnach.

Für nichts tonnen bie Beffegten auch weniger thun, als fur die Erhaltung ihrer Berfaffung. Ihr Schicksal liegt gewöhnlich gang und allein in ben Sanden des Siegers. Gein Bortheit, befonders bie Rorm feines eigenen Staats, entscheibet. Ift biefer fcbon ein Maregat verfcbiebener Lander, wie etwa bie Defterreichische Monarchie, so mag es ihn wenig befdweren , wenn noch ein anberer verschiedenartiger Bestandtheil bingu fommt; berricht aber in ihm politische Einfeit, ift biefe vielleicht gar theoretisch jum

### 8 I. Erhaltung der Mationalität besiegter Bolfer.

Princip erhoben, wie laßt es sich erwarten, baß er zu Gunften ber Besiegten sie aufgeben sollte? Allersbings wirken also außere Umstände mit auf die Ersbaltung ober Beränderung der Berfassung ein; allein diese außern Umständesfind nicht in der Macht der Besiegten,

Die Frage, wie eng ber Zusammenhang sep, in bem Berfaffung und Rationalität fteben, ift nicht keicht, und wohl unmöglich allgemein zu beantwors ten. Es mare eben fo verfebrt, Diefen Bufammens hang ganglich lauguen ju wollen, als es einfeitig fenn murbe, die gange Nationalitat an die Berfafe fung zu knupfen. Gin enger Bufammenbang zwischen beiben ergiebt sich bei ben Bolkern Europas schon von felbft, fobald man nur hiftorisch die Entstebung ihrer bisherigen Berfaffungen betrachtet. Gie waren feineswegs auf die Urt geschaffen, wie jest neue Conftitutionen gemacht und eingeführt werben. Gie bats ten in dem Laufe ber Jahrhunderte fich felbft ges bilbet. Sie mochten theoretisch betrachtet febr feblers baft fenn, und maren es wirklich; aber fie maren bas Bert ber Boller und ibrer Bedurfniffe; und , indem Die Nationen auf Diefe Weife fic fich felber allmablich geformt batten - was war naturlicher, als bag auch ibr Charafter fich barin ausbruckte? Gingen gleich Die meiften berfelben aus bem Reudglwefen bervor, so spiegeln sich boch die Grundzüge des Rationals charafters brutlich barin ab. Der Deutsche, ber Britte, ber Frangose, ber Spanier, baben gang verschiedene Sauptgesichtepuncte, nach benen sie ben Werth ibrer Berfaffungen beurtheilen; und barnach erhielten bicfe auch bei ihnen gang andere Formen. Der Britte will burch fie, was er Freiheit nennt: Sicherheit fur Verfonen und Eigenthum vor Billführ ber Regierung burch feine Reprafentanten, ober parlamentarische Ginrichtung. Gine Berfaffung, Die ihm biefe nicht fichert, und auf biefem Wege fichert, ift ibm fo gut wie keine Berfaffung; benn bak zwischen Autofratie und Despotismus, sich noch eine Grenglinie gieben laffe, begreift er nicht. Gang anders ber Deutsche. Ift gleich auch er an ftanbis sche Berfaffung gewöhnt, so ift sie ihm boch nicht bas Ibol, bas fie bem Britten ift; ba fic nic bei ihm gleiche Ausbildung erhielt. Auch auf bas Rerbt ber Gelbftbeffeurung legt er baber nicht einen gleich boben Berth. Er will ver Allem Recht und Gereche tiakeit. Bie die Rechtspflege fen ? ift feine erfte Rrage; er erträgt viel mit Stillschweigen, nur feine Juftig aus dem Cabinet. Gie auch nur einmal fich erlaubt zu haben, verzieh er felbft bem großen Fries brich nicht. Er fab feine Reichsverfaffung ju Grabe tragen; aber ber Berluft feiner Reichsgerichte, wie unvollkommen fie auch waren, bat ihn tief geschmerzt; und noch find die Stimmen nicht verhallt, die fie Die verschieden find bagegen bie wieder fordern. Ansichten bes Spaniers, ber sich wenig um die Jufix befummert, wenn nur Erhaltung ber Religion in ihrer Reinheit gefichert bleibt. Und wiederum bes Frangofen, ber nur in feiner Sauptstadt, in feinem

### 10 I. Erhaltung ber Mationalität besiegter Boller.

Monarchen und beffen glanzendem hofe, ben Staat ju feben gewohnt mar?

Rann man ce bei biefen auffallenden Berfcbies benbeiten bezweifeln , bag ein Berbaltniß zwischen Berfaffung und Nationalität ftatt fand? Aber wenn Diefes auf ber einen Scite flar ift, fo ift es both auf ber andern Seite es nicht weniger, bag nicht jebe Umwandlung ber Berfaffung, und nicht bei allen Bble fern in gleichem Grabe, Die Nationalitat fofort qu Grunde richtet. Der Charafter einer Nation wird amar immer balb mehr balb weniger burch bie Berfaffung bestimmt : allein nie ausschließend burch fie. Der Berluft ber Berfaffung ift freilich in ben Augen ber Befiegten baufig eins ber fcmerglichften Opfer; aber ber Werth, ben fie barauf fegen, ift mehrens theils weit mehr Cache bes Gefühls und ber Ges wohnheit, als ber Ginficht und ber Ueberzeugung. Nicht ber mabre Berth ber Berfaffungen giebt ben Maakstab ber Unhanglichkeit an diefelben; es gab nicht felten Nationen, Die an den follechteften und uns brauchbarften mit Enthusiasmus bingen; fondern bie Meinung, Die eine Nation einmal von ibrer Berfaf= fung hegt. Die Rudwirfung bes Untergangs ber Berfaffung auf die Nationalitat, wird baber auch mit Diefer größer ober geringer fenn. Allerdings laffen awar bie Kormen fich andern, ohne bag beghalb bie Ration aufhort, Nation ju fenn; aber offenbar find Die Formen bei ber einen welt tiefer bem Charafter eingebrudt, wie bei ber andern. Es ift eben fo uns moglich, bag die Autofratie ploglich in England ges

### I. Erhaltung ber Mationalitat besiegter Bolfer. 11

grundet werde; als tag Rugland fich zu einer Des mofratie umwandle. Geschähe es, fo hatten bie Bols fer fich felber umwandeln muffen. Der große Bers fuch, Frankreich zu einer Republik umzuformen, mußte bald miflingen, weil ber Charafter ber Nation fic dagegen ftraubt. Bei bem Deutschen, ber weit mehr auf Ginrichtung ber Juftig als ber Staatsverfaffung fiebt, konnten die Kormen der lettern nicht fo tief und bestimmt fich bem Nationalebarafter einpragen. Kaft alle Urten ber Berfaffungen mas als bei ienen. ren bei ibm mirflich zu Sause; er pakte fur alle. nur ben Defpotismus ausgenommen, weil er fich an alle gewöhnt batte. Werden baber nur die Forberuns gen erfüllt, die er an ben Staat macht (und mas ftunde bicfen im Wege?), fo ift es taum ju furchten. daß der Charafter der Nation durch Kormen ausars ten werde.

In einer nahen Verbindung mit der Verfassung stehen unstreitig die Sitten einer Nation; aber wie ganz anders ist hier das Verhaltniß zwischen dem Sieger und den Besiegten! Wenn eine Veranderung der Verfassung gewöhnlich in der Macht des Siegers lag, so geht eine plögliche Umwandlung der Sitten weit über sie hinaus. Sie steht nicht zu erzwingen mit dem Schwerdt in der Hand; und selbst die Erzwierer, welche sie wollten, fühlten hald, daß sie anz dere Wege einschlagen mußten. Als Cyrus die Lyder besiegt hatte, verdot er, um sie für die Zusunst wehrs los zu machen, alle friegerischen Uedungen, und ließ ihre Jugend weibisch erziehen. Der Erfolg entsprach

### 12 I. Erhaltung ber Rationalitat bestegter Wolfer.

feinen Erwartungen; und das Bolk der Lyder, einst berühmt durch seinen kriegerischen Muth, ward zum Sprichwort durch seine Weichlichkeit. Aber wenn man sich über diese frühe Ersindung des Despotismus wuns dert, so war doch die Schuld der Lyder noch weit größer, als die des Cyrus. Warum ließen sie sich weichlich machen? Hier ist es also, wo ein weites und ruhmvolles Feld für den Vortheil der Besiegten sich diffnet. Die Erhaltung ihrer Sitten sieht in ihrer Wacht. Wenn dieß aber nicht zu bezweiseln steht, wovon hängt sie denn ab? Wir glauben von drey Stücken: Von dem Werth, welchen die Besiegten sehrlichen Verkehrs mit den Siegern; und ganz vors züglich von dem Benehmen des andern Geschlechts.

Buerft ber Werth, ben eine Ration felbft auf ibre Unter ben Bolfern bes westlichen Gus Sitten legt. ropas ift allerbings burch eine abnliche Cultur eine Bleichformigfeit ber Sitten entstanden, welche fie beis nabe ju Giner Ration ju machen ichien. find boch nicht blos bie febr feinen Ruancen, wodurch fie fich unterscheiben; auch ber auffallenden Berschies benbeiten ift noch genug übrig geblieben. Das Maz tionelle fpricht fich barin am beutlichsten aus; und bat als foldes in den Augen des Kremden nicht blos ets mas auffallendes, fonbern auch Achtung gebietenbes. Durch freiwillige Berlaugnung feiner Sitten beraubt fich baber ber Befiegte felber berjenigen Waffen, wels che ihm vor allen die Achtung ber Gieger erhalten tonnen. Er fest fich aber in beffen Augen befto mehr

baburch berab, weil biefer felber fie nicht forberte. nicht einmal erwartete. Sie erscheint ibm nothwens bia als Begwerfung; und wer fich felber wegwirft, muß fich nicht beklagen, wenn er verachtet wirds So ift also Berlaugnung ber vaterlichen Sitte mabrer Berrath an ber Nationalitat; und bas Nachaffen bes Kremben erscheint nicht blos in einem lacherlis den, sondern auch in einem schandlichen Lichte. Dit ben Sitten flebt, mit ben Sitten fallt ber Charafter einer Nation; wird boch bie Berfassung felber eine leere Korm, wenn fie nicht burch bie Sitten geftugt wird; aber mit ber Berfaffung geben nicht fofort nothwendig bie Sitten unter. Bieberholt murben Bindus, wurden Chinefen unterjocht; und boch blice ben fie und find fie Nationen; warum? - weil fie ihre Sitten nicht fahren ließen; und welches auffal lendere Beisviel konnten wir anführen, als bas, wels des wir in unserer Mitte feben, bas bes fublichen Bolts? Berftreut über bie Lander ber Erbe, obne Berfaffung und gemeinschaftliches Baterland, find fie nach fast zwey Jahrtausenden eine Ration, weil fie ihren Sitten getreu blieben.

Die Bewahrung der våterlichen Sitten bestimmt schon größtentheils von selbst die Art des gesellschafts lichen Berkehrs zwischen dem Sieger und den Bestiegten; die weit mehr, wie man vielleicht glaubt, über das Schicksal der letztern entscheidet. Bon ihr hängt es ab, ob Wölker sich ganzlich in einander verlieren sollen oder nicht; sie ist es, welche jene wohlthätige Scheidewand zieht, welche Nationen von

### 14 I. Erhaltung ber Nationalitat beffegter Bolfer.

Rationen fonbert. Es ift nicht blos auf bem Schlachts felbe. wo Rationen fich kennen lernen; es ift weit mehr burch ben fortgefesten friedlichen Berfebr. Th? bier ber Einfluß langsamer, so ift bie Wirkung besto Auch bier ift aber ber Bortheil auf ber gewiffer. Seite ber Besiegten. Es giebt eine Mittelftrafe gwis ichen faltem Burudftogen und zuvorkommender Bers traulichkeit, die man am wenigsten verfehlen wird, fo lange man die Korm beobachtet, welche Baterlande bas Berkommen in bem gesellschaftlichen Berfehr bilbete. Wenn es eitler Trop mare, jedem Umgange mit bem Sieger zu entfagen, folgt baraus, baß er ohne Ruckhalt in jeden Kreis, auch in ben traulichen Arcis bes Ramilienlebens, eingeführt merbe? Rolat daraus, daß der bisber herrschende Ion sofort aufgegeben und umgeftimmt werbe, blos um, wie man glaubt, bein Fremben zu Gefallen zu fenn?

Erhaltung des gesellschaftlichen Tons und der Sitten unter den Besiegten ist das Werk Aller. Aber in einem höhern Sinne ist es das Werk Aller. Aber in einem höhern Sinne ist es das Werk des weibs lichen Geschlechts; denn ihm ward vorzugsweise jene ehrenvolle Bestimmung dei den gebildeten Vollsern Europas, die ihm nicht den Rang in der Gesellschaft versagten, der ihm gebührt. Niemals aber kann es diesen hohen Beruf besser erfüllen, und soll es ihn sorgfältiger erfüllen, als in den Zeiten der Kriege und der Leiden des Baterlandes. Ihm naht sich der Sieger, aber mit andern Empfindungen als dem Manne; ihm bleibt der Empfang überlassen; ihm wird ohne eigene Schuld die Achtung nicht entzogen,

### I. Erhalung der Mationalität befiegter Boller. 15

die ihm zukommt. Wo das Weib sich wegwirft, ift auch der Mann entehrt; wo jenes sich seine Achtung erhält, sindet auch' der Mann in ihm eine Stüge für die seinige. Ihm ist es übertragen, das heilige Feuer der Besta zu bewahren; es ist seine Schuld, wenn es erlischt; und nicht ohne Ursache sah dies das Alterthum als die schimmste aller Vorbedeutungen an.

Ihrer Religion zu entsagen war bie Korbes rung, bie tie Sieger oft, oft auch nicht, an bie Bes fiegten machten. Es war gewohnlich die Religion ber Sieger und ihr Beift, die bier entschieden. War fie ibrer Ratur nach intolerant, machte fie Unfpruch barauf, allgemein fenn zu wollen, mar fie auf Lebe ren gegrundet, deren Annahme man mit Schwerdt in ber Sand erfampfen fonnte, wurden bie, welche fich nicht bagu bekannten, als eine Mens ichenflaffe niederer Urt betrachtet, fo muß man es erwarten, bas Schwerdt fur ben Glauben gezogen, und den Scheiterhaufen auflobern zu feben. Dazu kam oft noch die enge Verbindung, in welche bei fiegenden Bolfern Religion und Berfaffung gefett waren. War jene auf biefe gegrundet, herrschte bet Glaube, bag nur Einheit der Religion Ginbeit bes Staats fichere; fo ging bas Streben, feinen Glauben auch bem Befiegten aufzubringen, gewöhnlich von felbst aus der Eroberung hervor. Nirgend gleiche wohl fand ber Sieger leicht einen hartnacfigern Bin berftanb, ber, burch ben Druck jum Enthusiasmus erhoben, oft unüberwindlich blieb. Es ift fcmer, in

### 16 I. Erhaltung ber Mationalitat befiegter Boller.

ber Geschichte ein Beispiel aufzusinden, daß eine Secte durch das Schwerdt wirklich vertilgt worden sen; aber nicht selten, daß gerade die Berfolgung ihr nur mehrere Anhänger erward. Denn keinen Druck sühlten die Bolker tiefer, als Religionsdruck; tieser selbst als die Entreißung ihrer Versaffung. Mit ihm griff man das Heiligste an, was jedes Bolk nicht blos als Bolk, sondern was jeder Einzelne hatte. Es war der Mensch, der sich hier angegriffen fühlte; denn daß der Staat kein Recht über die Gewissen habe, daß Ueberzeugung nicht mit dem Schwerdt aufgedrungen werden solle, weil sie sich nicht damit erzwingen läßt — dieß empfand auch der bloße Menssschwerskand.

Das Band zwischen Religion und Nationalität fann aus verschiedenen Urfachen bald ftarfer balb fchwacher fenn. Es muß befto enger bleiben, je mebr ein Glaube nur Glaube Gines Bolfe ift; barum ift 2. B. bei ben Juden ihre Nationalitat unmittelbar an ibre Religion gefnupft, weil fie burch biefe fich auf bas bestimmtefte von andern Bolfern unterfcheis ben. Die fie mit ihr besteht, fo wurde fie mit ihr auch bald verschwinden. Bei weit verbreiteten Belts religionen kann freilich schon die Nationalität befibalb nicht fo eng an fie gebunden fenn, weil fie vielen Wolfern gemein find. Aber fie ift es doch immer im Berhaltniß gegen Bolfer eines gang anbern Glaubens, wie bei Turken und Chriften; und auch beghalb, weil Berfaffung und Sitten immer mit ihr zusammenhans gen. Wir leben gludlichermeifen nicht mehr in ben Beiten.

Beiten , mo ber Sieger es ju feinen Borrechten zablt. felbst dem Gemiffen Gewalt anguthun; und ber Aufs ruf, an feine Religion ju halten, tonnte überfluffia fcbeinen. Es giebt aber einen Beg, auf bem man auch ohne ben Billen bes Siegers ibn wieder gur Berfolgung bringen fann; - bie machfende Gleiche gultigfeit gegen die Religion. Wenn. Ibr ce felber fein Sehl babt, bag Gure Religion Guch gleiche gultig fen, wie wollt Ihr verlangen, daß ber Gies ger fic ehre? Coll er bas beilig halten, mas Ibr felbft profanirt? Berachtung aller Religiofitat fann auch er nicht bulben; benn ift auch ber Glaube auf. gegeben, daß ber Staat feiner herrichenden Res ligion bedarf, fo weiß man boch fehr wohl, daß er nicht ohne Religiositat bestehen mag. Ift es nothig. noch weiter anzudeuten, wohin biefe Geringschaftung ber eigenen Religion fubren fann, ja fubren muß? Beranderter Glaube läßt freilich fich nicht mit bem Schwerdt erzwingen; wohl aber veranderter Cultus. Debr als bieg bedurfte es aber auch vormals nicht, um alle bie Greuel hervorzurufen, über welche bie Stimme ber Bernunft in Europa endlich einen ihrer mubvollften Giege errungen bat.

Ift Religion Eigenthum eines Bolls, fo ift feine Sprache noch mehr als biefes, fie ift fein Berk. Auf nichts hat daher ein Bolk ein beiligeres Recht, als auf seine Sprache; es schuf fie, es bils bete fie fich felbft. Indem fie ber Ausbruck feiner Empfindungen wie feiner Borftellungen ift, wird fie ber treue Abbruck feines gangen geiftigen Senns.

23

### 18 I. Erhaltung ber Mationalitat beffegter Bolfer.

Durch feine Sprache constituirt sich aber auch gleichs sam ein Balk im Aeußern verschieden von andern; mit ihr geht daher auch sein Dasenn als Bolk uns wiederbeinglich verloren, weil sich die Grenzen verwissichen, die es von andern trennen; so wie mit der Fortdauer der Sprache auch der unterscheidende Chasrakter übrig bleibt, der jenes Verschwinden unmöglich unacht. So ist es also nicht blos der Verlust der Tone und Worte, der mit der Sprache untergeht; es ist zugleich der Untergang der eigenthümlichen Art zu denken und zu empfinden. Ein Volk, das seine Sprache liebt, achtet sich auch noch als solches; das Ausgeden dieser ist das stillschweigende Bekenntniß, daß man aushören wolle ein Volk zu sern.

Die Sprache der Besiegten zu unterdrücken war häusig das Streben der Sieger; und gewöhnlich um desto mehr, je mehr sie sich selber gebildet glaubten. Jede Verschiedenheit beschränkt die Allgewalt; sie wilk Einheit in Allem, also auch in der Sprache. Aber wie selten ist es ihr gelungen! Schwerlich haben Eroberer es in dieser Art der Apramei so weit gesbracht als die Römer. Sanz Westeuropa und Nordzafrisa ward durch sie romanisiert. Und doch vermochzten auch sie es nicht, diesen Versuch allgemein zu machen. Wo griechisch geredet ward, fand Römerssprache keinen Eingang; nur die Sprachen der Barzbaren sollten mit der ihrigen vertauscht werden, und wurden damit vertauscht.

Die gangliche Bertilgung ber Sprache eines Bolks burch gewaltsame Mittel ift nur möglich wit

# I. Erhaltung ber Rationalität beflegter Boller. 19

ber Bertilgung des Bolls felber. Bo eine Sprache 311 Grunde ging , indem das Bolt fortbauerte, ges schah es durch lange fortgefette und planmagige Dos litif. Much in jenen romifchen Propingen verlor fich bas Alt : Celtische und Iberische nicht in Ginem Sahre bundert: und leben nicht noch felbft jest bie fcmeiben Meberrefte von beiden in Bretagne und am guß ber Oprenden ? Much ward gangliche Ausrottung von ben Siegern faum erwartet; aber auch bamit glaubte man ichon viel gewonnen, menn unter ber neuen Berrichaft die Landessprache nur jum Bolfsbigleft berabgebruckt marb. Sie ward baburch gleichfant entweiht in den Mugen bes Bolfs felbft, befonders ber bobern Claffen. Die Unbanglichkeit an fie verlor fich, weil fie nicht weiter veredelt marb. Gie lebte nur im Munde bes Pobels, und ben Pobel ließ man fprechen wie es ibm beliebte. Dief mar bas - Schickfal aller Sprachen bes westlichen Alfiens unter ber Berrichaft ber Nachfolger Alexander's aus Das cedonischem Stamm. Babrend bas Griechische bie Sprache ber Bofe und ber Großen war, blieben bas Armenische, bas Eprische u. a. nur Dialette des nies bern Bolfe. Aber fie maren auch vorher nicht mehr, als bloge Bolfsbialette gewefen; und bieg führt uns von felbft auf die hauptbemertung über bicfen Gegenstand.

Die Schicksale ber Sprachen hingen von dem Grade ihrer Bildung ab. Die Sprachen ungebildeter Bolter sind unter der Herrschaft der Bremden zu Grunde gegangen auch ohne Gewalt.

### 10 L Erhaltung ber Rationalität beffegter Bolfer.

Dem Barbaren ist seine Sprache bloße Sache ber Gewohnheit; ohne diese wurde sie ihm gleichgultig senn. Man kann sie ihm also abgewohnen; ja die Beispiele sind nicht selten, daß er freiwillig sie sich abgewohnt hat. Die rohern Sieger nahmen mehre mahls die Sprachen der gebildetern Besiegten an. Hatten nicht die Franken ihr Franklich in Gallien, die Gothen ihr Gothisch in Spanien abgelegt? Wer zwang sie aber dazu, wer konnte sie dazu zwingen? Die Veränderung der Sprache erfolgte in diesen Falle len von selbst mit der fortschreitenden Bildung; weil für die vielen neuen Begriffe die bisherige Sprache keine Ausdrücke hatte.

Die gang andere aber ift es mit ben gebildeten Sprachen; bas beißt, mit benen, die nicht blos in bem Munde ber Bolfer in ihrem taglichen Gefprach. fonbern bie in ben Berfen ihrer Litteratur, ihrer Does fie und Beredfamkeit, leben? Diefe find es, burch welche feine Sprache fur bas Bolt felber eigentlich erft ibren Werth erhalt. In ihnen fpricht fich ber Beift, Die Denfart, Die Empfindung ber Ration aus: m ihnen erkennt fie gleichfam fich felber wieber: und fiebt' auch fur folgende Geschlechter die Kortdauer ibs res Geiftes gesichert. Sie find nicht blos ihr Gefammteigenthum im vollften Ginn, woran teinem ber Sprachgenoffen fein Untheil ftreitig gemacht werben tann; fie find auch ihr bochftes, ihr ebelftes und uns berganglichftes Eigenthum; weil felbft ber Sieger fie ihm nicht mehr rauben fann. Ein Bolf, bas feine Classifer bat, besitt also in ihnen zugleich bas sicherfte

## I. Erhaltung der Mationalität besiegter Bolter, 21

Unterpfand der Fortdauer seiner Sprache und seinen Rationalität. Große und mächtige Nationen sind unstergegangen, und ihre Sprachen verhallten mit ihnen bis auf den letzten Laut; weil sie keine Dichter hateten, welche sie überlebten. Wie einst der Aegypten, wie der Carthager sprach, können wir nur vermutben nach Analogie; aber seitdem der Maeonide seine und sterblichen Gesänge sang, war auch Griechische Sprasche erhalten, so lange es noch Menschen giebt, die menschlich fühlen können.

Un Erhaltung ber Sprache bangt alfo gang eis gentlich Erhaltung ber Nationalität. Aber ein befiege tes Bolf, mas fann es thun, fich feine Sprache gu erhalten? Bor Allem: es achte fie felber; aber nicht in Worten, fondern turch die That. Nicht bas ift Achtung fur die Sprache, bag man viel von ihren Worzugen fpricht, Die sie vor andern besigen foll, ober wirklich besitt. Es ift verkehrt, Bergleichungen über ben Werth gebilbeter Sprachen im Allgemeinen anstellen zu mollen; jebe gebildete Sprache bat auch ibre Borguge; fonft mare fie nicht gebilbet. Man fann fagen, die eine fen wohlklingender, biegfamer, reicher wie die andere, allein man kann nicht überhaupt sagen, sie sen boffer. Das Pochen auf bis Borzuge feiner eigenen Sprache ift baber meift eine eitle Prablerei, sobald nicht von bestimmten Gigens schaften bie Rebe ift. Achtung fur bie Muttersprache zeigt sich aber barin, bag man sie gebraucht, wo man fie irgend gebrauchen kann. Rreiwilliger Gebrauch einer fremden Sprache ohne Neth, ift immer Ents

#### 12 I. Erhalung ber Mationalitat befiegter Boller.

außerung ber Nationalität fur ben Augenblick. Der Deutsche, ber Frangbifch, ber Englisch fpricht, muß wahrend beffen aufhoren, Deutscher zu fenn, fo weit er es tann. Er muß Rrangbfifch, Englisch benten, wenn er nicht fchulerhaft sprechen will. Gen es auch nur vorübergebend: bas oft Wiederkebrende wird zur Gewohnheit. Die Ginführung ber Krangblischen Spras de in bie officiellen Berhandlungen, gegen welche, als fie feit Ludwig XIV. anfing, mehrere Regieruns gen fich ftraubten , bunfel ahnend , bag Berrichaft ber Sprache jur Berrichaft bes Bolfs fubre, mabrend andere fie fich nachgebend gefallen ließen, war bennoch bei weitem nicht so folgenreich, als die in Das Privatleben ber bobern Stanbe. Sie wirfte fur Die Muttersprache auf eine boppette Beife febr nachs theilig. Buerft, weil biefer badurch bas Mittel gur Musbildung entzogen ward, welche fie fur bas gefells schaftliche Leben paffend macht. Wo anders, als in bem Rreife ber bobern Stande fann fie biefe erhals ten, die noch fo viele große Schriftfteller ihr nicht gu geben im Stande find? Aber auch begbalb mirfte jene Ginführung nachtheilig, weil überhaupt bie Uchs tung fur bie Mutterfprache baburch fant. Denn morauf konn biefe Achtung mehr gegrundet fenn, als auf die Anerkennung ihres proftischen Berths fur ben Gebrauch, ber boch ber eigentliche Gebrauch ber Sprache fenn foll, wechselseitiger Austausch ber Ibeen im gefellschaftlichen Berfchr?

Mit ber Achtung fur bie Muttersprache fteht ihre Bilbung, bas zweite Mittel ihrer Erhaltung, in eis

1.

nem engen Berbaltniffe. Es ift unmbalich, baf eine Sprache finten ober gar untergeben tann, fo lange Die erften Geifter einer Ration fich mit ibrer Korts bildung beschäftigen. Daß aber biefe Kortbildung Durch große Schriftsteller geschicht, braucht taum erft erinnert zu werben. Auf biefem Wege also wird Nationallitteratur bas unfehlbare Mittel gur Erhale tung ber Nationalitat, weil fie bas Mittel gur Ers haltung ber Sprache ift. In welchem glorreiden Lichte erscheinen also nicht bier jene friedlichen Des roen ber Bolfer? Sie find es eigentlich, Die ihre Kortbauer begrunden, fefter, als fie burch noch fo viele Siege begrundet werben tann. Saltet feft an Eurer Litteratur! ift baber Die Borfcbrift, welche Bera nunft und Erfahrung ben Nationen gurufen, welche Rationen bleiben wollen. Aber wie biefes Reftbale ten geschehen folle, ift eigentlich bie Rrage, auf bie es ankommt. Die Nationen bes neuern Europas, bie eine schon gebilbete Litteratur besißen, sind großene theils voll von Vorurtheilen fur biefelbe, jufn Rache theil ber Auslander. Es war nicht fo im Alterthum. Die Romer, Die Sieger ber Griechen, erfanuten bennoch willig in ihnen ihre Meifter, und wurden ibre Schuler; auf biefem Bege bilbeten fich, wem mere es unbekannt? - Die unfterblichften, ihrer Dichter. Die Zeiten ber Nachahmung in ber Litteras tur febeinen fur die Boller des neuern Europas vorbei zu fenn; man ift ihrer mube geworben; felbft bie Deutschen, sonft vor andern zu ihr geneigt, werben fcwerlich biefen Weg, ber fcon fruber fie nicht jum

#### 24 I. Erhaltung ber Mationalitat befiegter Boller.

Biele führte, aufs neue wieder betreten. Wenn ce aber bochst mahrscheinlich ift, baf bie Nationen bes jeBigen Europa ibren nationalen Charafter in ibrer Litteratur nicht verlaugnen werben, - ware es nicht um so viel munschenswerther, bag sie, ihre Borurs theile ablegend, sich verftanbigten, sich richtiger wechs felfeitig wurdigten? Es giebt, scheint es, bagu nur Ein Mittel: Die Ucberzeugung, bag jedes gebildete Bolf auch nur junachst ber Richter feiner eigenen Litteratur fenn fann. Allerdings fteben uns Urtheile auch über die Berte der Fremden frei; nur nicht bas Urtheil: weil fie nicht fo find, wie bie unfris gen, fo find fie obne Werth. Befchrantt fich gleich Die Litteratur einer Nation nicht auf ihre Voesie, so ist boch allerdings vorzugsweise von biefer die Rede. Bas ift aber Poefie ihrent Wefen nach, als Ausbruck ber, Empfindung durch die Sprache? Beichen aber bie Nationen in ihrer Urt zu empfinden, von einander ab; fo folgt auch baraus von felbft, bag biefe Berfchiebenheit fich auch in dem Ausbruck bers felben, in ihrer Doefic, zeigen merde, mofern fonft diese wahre Nationalpoesie, nicht blos conventionelle poetische Korm ift. Gin Schriftsteller unferer Beit, von zweien ber erften Nationen gefannt und ges schäft, bat dieses vortrefflich bei derjenigen Empfins bung gezeigt, welche vor allen andern der Poesie Rabrung gab, bei der Liebe. Die fleine Schrift, wovon wir sprechen \*), wenn sie gleich nur einen

<sup>. 4)</sup> Sur la manière essentiellement differente, dont les

### I. Erhaltung ber Mationalität befiegter Botter. 25

beschränften Gegenstand zu umfaffen scheint, führt boch ju viel größern Resultaten, als man auf ben erften Blick vielleicht glaubt. Gie giebt uns ben Schluffel zu ber Berschiedenheit bes innerften Charaftere ber Deutschen und Reanzosischen Voelie. wird bier flar, daß biefe Berschiedenheit gar nicht etwa blos in gewiffen conventionellen Formen, nicht etwa in der Beobachtung gewiffer Regeln liege, über die man bisputiren, und die man allenfalls nach Uebereinfunft abandern fonne. Der Grund liegt viel tiefer; die Poefie der Bolfer ift verschieden, weil die Bolter felbft verschieben find. Es ift unmöglich, bas Die Werfe eines Corneille ober Racine, waren fie auch mit allem Zauber ihrer Sprache in die unfrige übertragen, jemals ben Deutschen Beift feffeln ton. nen. Wir finden zwar darin icone Sachen in icho: nen Berfen gefagt, Die aber nie jene Bewegung und Rübrung in uns bervorbringen, welche wir von tem Trauerspiel erwarten; benn fie treffen bas Deutiche Gemuth nicht. Es ift aber chen fo unmiglich, bag Die Berke unferer erften Tragifer, follten fie auch ale len brei Einheiten auf bas vollkommenfte ein Genuge leiften, auf das Krangbfische Publikum eine gleiche Birfung außern, wie die ber ihrigen. Sat man es boch nicht einmal gewagt, Die ebelften und erhabens ften Schöpfungen bes Deutschen Dichtergeistes in ber Jungfrau und ben Piceolominis ohne die wefentlich-

Poètes français et les Allemans traitent l'amour; par Mr. Ch. Villers.

#### 26 I. Erhaltung ber Mationalitat befiegter Boller.

ften Beranderungen ihm barzubieten; und was ift aus biefen Umarbeitungen geworden? Und beschrankt fich diese Berschiedenheit etwa blos auf die bramatis Ift es nicht daffelbe bei ber epischen? fce Poefie? Konnte die Benriade auf Deutschem, konnte ber Mefs fias und ber Oberon auf Frangbfischem Boben gebeiben? Ift es nicht baffelbe bei ber fprifchen? Sind wir hier nicht arm, wo unsere Nachbaren reich find, und wiederum reich, wo sie arm sind? Das Lieb. Die eigentlichste Bolkepoesie, ift Beiben gemein; aber wie verschieden ift fein Charafter? Wenn sieh in bem Krangbfischen die Luftigkeit, oft die Krivolitat ausfpricht, fo ift es in bem Deutschen bas Gemuth und Die Empfindung. Die Mationen mußten erft ihre Gefühle austauschen, wenn sie ihre Lieder austauschen Sind Frangofische Gedichte mehr bieffeits bes Rheins gelesen worben, als Deutsche jenfeits, fo folgt baraus noch nicht, bag fie ber Nation mehr gufagten. Man las fie weniger aus Reigung, als zu andern Ameden: man las fie, um die Sprache ju lernen: man las fie - um fagen ju tonnen, bag man fie ges lefen babe.

Sollte nicht auf diese Anerkennung ber ursprungs lichen Berschiedenheit der Nationalpoesie, insofern sie aus der Berschiedenheit der Nationalanlagen und Chas raktere hervorgeht, die Billigkeit der Bolker in der wechselseitigen Schägung ihrer Litteratur gegründet werden muffen? Nicht darnach wird der Werth einer Litteratur gemessen, wenigstens nicht unbedingt ges messen werden konnen, wie sie der andern Nation ges

#### I. Erhaltung ber Nationalität besiegter Bolfer. 27

fällt: sondern vielmehr barnach, wie sie für ihre cis gene Nation pafit. Als Burger's Leonore erfcbien, wußte man fie auch auswendig von der Elbe bis zur Darum war fie vortrefflich, und batten alle Kritifer ber Welt bas Gegentheil bemonftrirt. Es mag fenn, bag bie Frangbfischen Tragifer nie bei uns einheimisch werden tonnen; wir wollen barnach nicht den Werth bestimmen, ben fie mit Recht fur ibre eigene Nation baben. Aber biefelbe Gerechtigkeit muffen wir auch von ber anbern Seite forbern. Die Urtheile ber Fremden, noch bazu fo oft obne Diejenigen Borkenntniffe gefällt, ofne welche bier gar nicht einmal geurtbeilt werden fann, ohne Renntnift ber Sprache, fonnen und burfen uns nicht irre machen. Um befto wichtiger ift es baber, daß eine richtige Schätzung unferer eigenen Litteratur burch eine gerechte Kritif unter uns Burgel faffe. Es ift nicht ber Ort bier zu zeigen, was eine folche Rritik überhaupt fen; aber bas fann nicht laut genug gefagt werben, welchen großen Ginfluß fie auf bie Erhaltung des Nationalgeiftes in der Litteratur haben fonne und habe. Bei Bolfern, die icon feit geraus mer Beit fo entschieden ihre Claffifer befigen, wie Diefes bei einigen ber gebitdeten Nationen Europas ber Kall ift, ift biefer Einfluß zwar nicht unbedeus tend, aber viel meniger erheblich, viel weniger gefabrlich. Die anerkannten Beiligtbumer magt bier bie Rritik fo leicht nicht anzugreifen; weil fie im porque weiß, die Angriffe murben vergeblich fenn; und wenn fie es thut, so geschiebt es mit Bebutsamleit, wohl

### 48 I. Erhaltung ber Rationalitat befiegter Boller.

felbft unter ber Mafte bes Lobes. Cervantes, Taffo, Racine, vermag feine Kritif mehr in ben Augen ibrer Nationen berabzusenen: felbit nicht eine ges rechte Kritif. Aber wie gang anders ift der Kall bei ber Deutschen Nation, die zwar nicht weniger ibre Classifer hat, aber doch, ba fie noch nicht die Reuers probe ber Jahrhunderte bestanden, - wie follen wir sagen, so glucklich oder unglucklich ift, - sie noch nicht in dem eminenten Sinn zu haben als jene Boller? Denn wie boch man auch bei biefen bie Bortheile bavon zur Reftigleit bes Gefchmacks an= Schlagen mag, so ift es boch nicht weniger gewiß, bak iene Bergotterung ihrer Claffiffer, bie fie fur unübertreffbar, ja sogar für unerreichbar erflart, bas stillschweigende Bekenntnig des Stillstandes, ober vielmehr des Sinkens ift. Der Glaube bei einer Ras tion, das Bortrefflichste sen schon erreicht, es fen so aut als umfonft, ce ju übertreffen, es nur ers reichen zu wollen, ift ein bleiernes Gewicht, bem Alugel bes Genies angelegt. Es muß fich selber im porque fagen, ce habe nicht auf freie Anerkennung bes Werths feiner Werte ju boffen. Stanbe auch Racine unter einem andern Namen aus bem Grabe wieder auf, und dichtete eine Athalie, - umfonft! fie murbe nicht ben Ruf ber alten Athalie erhalten!

Das oft so laut gepriefene Gluck von Natios. nen, in jenem eminenten Sinn ihre Classiker zu has ben, ift daher in Wahrheit ein fehr zweifelhaftes Gluck. Ihr send geworden, kann man zu ihnen sas zen, was Ihr werden konnt; benn Ihr gesteht es

### I. Erhaltung der Rationalitat besiegter Bolferi 29

felbft. Ihr lebt von bem Ruhme Eurer Bater. Bit glauben noch nicht ben Gipfel erftiegen zu baben? aber wir ftreben ibn ju erfteigen. Wir fuchen uns eigene Lorbeeren gu erringen; und Dem werbe bet Rrant, bem er gebuhrt. Aber freilich: Dem werbe ber Rrang, bem er gebührt - was ichlieft biefe Korberung nicht in sich? Wie viel wichtiger eri scheint ba die Kritif, wo bas Urtheil ber Ration burch fie erft bestimmt werben foll? Bie viel niebe fann fie bier ichaben, wenn fie ihrem boben 3med entgegen banbelt ? Wenn blindes Bergoftern bes Mittelmäßigen, wenn absichtliches herabwurdigen bes Bortrefflichen, wenn taum noch die Meifter Die Mus gen fcbloffen, ja noch bei ihren Lebzeiten, ibr Ge-Schaft wird? Ift eine folche Rritif unter folchen Berhaltniffen nicht mahrer Berrath an ber Ration. mabrer Berrath des Ebelften was fie befitt?

Poesie, Litteratur, wesentlich an die Sprache eis nes Bolks geknüpft, sind darum sein Eigenthum. Aber ganz anders ist es mit der hohern wissenschafts lichen Bildung. Diese, an keine bestimmte Sprache gebunden, wenn sie sich gleich irgend einer zu ihrem Behikel bedienen muß, ist Gesammteigenthum der Menschheit, insofern sie einen Werth darauf legt. Was Shakespear's Dichtergeist schuf, gehort zunächst den Britten, was Newton's Tieffinn erfand, gehort allen unterrichteten Wolkern. Nicht ohne Ursache hatte daber Europa für diese wissenschaftliche Eultur ine allgemeine Sprache angenommen, und bei allen Wortheilen, welche die Weredlung der Muttersprachen

### go I. Erhaltung ber Rationalitat beffegter Boffer.

haben mag, ist die Vernachlässigung der gelehrten Sprache dennoch ein nicht zu berechnender Verlust. Durch ihre Allgemeinheit hörte das Nationelle da auf, wo es aufhören soll, und das wahre Gesammtseigenthum der gebildeten Nationen sonderte sich das von ab und ward allgemein. Der Ersas dafür ist jest in der größern Verbreitung lebender Sprachen zu suchen. Mittel zum Austausch ihrer Kenntnisse wersden, die Wösser unsers Welttheils freilich immer sinzben; allein dieser Austausch wird weniger schnell, wird weniger allgemein seyn.

Ein ganz anderer Gesichtspunkt zeigt sieh also, wenn wir den Werth der Nationen in Rucksicht ihzer wissenschaftlichen, und wenn wir ihn in Rucksicht ihrer afthetischen Bildung schägen. Aus der ersten geht unmittelbar ihre universalhistorische Wichtigkeit hervor; aus der letztern, insofern sie sich in den Werken ihrer Sprache ausdrückt, (denn von denen der bildenden Kunste reden wir hier nicht), zunächst ihre nationelle. Welterobernden Barbaren bleibt der Fluch der Geschichte; den durch Wissenschaft gebildeten Walzkern die Achtung und der Segen auch der spätesten Rachwelt.

Wiffenschaftliche Ausbildung ift also zwar für ein Bolf nicht unmittelbare Stütze der Nationalität; allein indem sie seinen Antheil an dem edelsten Gezmeingut der Menschheit bestimmt, bestimmt sie zusgleich seinen Rang in der Reihe der Volker für Gezgenwart und Zukunft. Bedarf es eines weitern Bezweises, welchen Werth ein aufgeklärtes Bolk, seiner

politischen Gelbftftanbigfeit beraubt, auf feine wiffens Schaftliche Bildung legen muß? Es bleibt burch fie bas Sale ber Erbe: es bat in ibr bie Burgichaft feines emigen Rubms; alfo feiner Uchtung; und baber feiner Rortdauer. Es vermochte burch fie oft mehr, als irs gend eine Berechnung boffen ließ; es bat burch fie unblutige Siege erfochten, glorreicher und bauernber als die auf dem Schlachtfelde. Gewiß, es gebort gu ben erhebenden Unblicken, ju feben, welche Triumphe fo oft die Wiffenschaften über Gieger, felbft fogar über robe Sieger, bavon getragen baben! Ift es boch (um nicht von Europa zu fprechen) bas baufig wies berfehrende Schauspiel in ben Geschichten Afiens, robe . Eroberer zu erbliden, die über gebildete Boller bers fallen, welche sie nicht blos zu unterjochen, sondern vernichten zu wollen scheinen. Aber nicht lange baben fie über fie geberricht, fo erhalt bas Eblere ber Meniche beit bas Uebergewicht; es öffnet sich ihnen eine neue Belt; fie faffen Ginn bafur; fie achten bie Befiegten: fie werben ihre Schuler. Es fen genug, ftatt Bieler nur an Ein Beifpiel ju erinnern, an bas ber Uras ber. Bervorgebrochen aus ihren Buften, begeiftert burch den Kanatismus einer Religion, Die, in bem Roran alle Weisheit finbend, jede andere Wiffenschaft perachtete, bulbigten fie bennoch balb ben Renntniffen ber Befiegten, und verschmabten es nicht, ibre Schus ler zu werben. Go haben fie felber ihr Andenken in ber Geschichte geehrt, und noch nennt bie Nachwelt mit Ehrfurcht die Namen so vieler machtigen herre fcher, bie in ben Runften bes Friedens weit mehr

32 I. Erhaltung ber Rationalitat besiegter Bolfer.

als in benen bes Rriegs ihren Ruhm fuchten und fanden.

Welche Gründe des Muths für die Besiegten, aber auch welche Berpslichtungen für sie, geben aus diesen Betrachtungen hervor? Es ist klar, ihr Schicks sal ruht meist in ihrer Hand. Nur das kann ihnen genommen werden, was seiner Natur nach vergängslich ist. Aber nicht in diesem liegt die Nationalität. Nicht äußere Formen, — auch ohne äußere Gewalt den Beränderungen der Zeit unterworsen, — bilden diese; sie liegt tieser; in dem innersten Wesen unserer geistigen Anlagen und ihrer Entwickelung. Zu diesem unsichtbaren Tempel bahnt kein Schwerdt den Weg; er wird heilig gehalten, so lange Ihr ihn selbst heislig haltet; Ihr tragt selber die Schuld, wenn er entweiht wird!

II.

Berfud

einer

Entwickelung

ber

Folgen der Kreuzzüge für Europa.

Gine

vom National=Inftitut von Frankreich gekronte Preisschrift.

Ausgearbeitet im Berbft 1807.

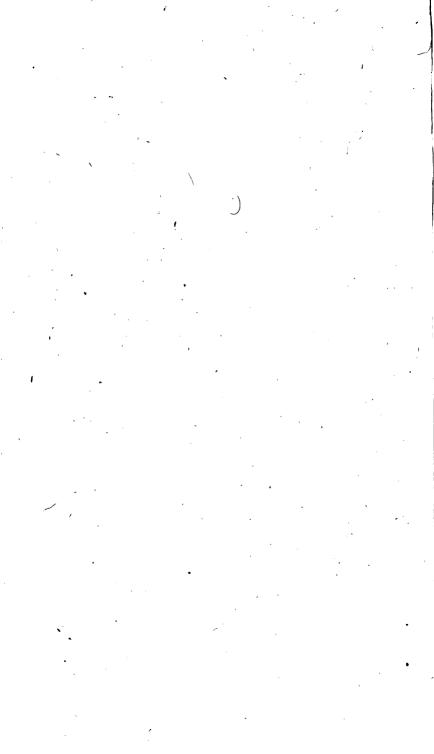

[Es war im Sommer 1806 als in Paris von der dritten Classe des National-Instituts die folgende Preisfrage aufgegeben ward:

Examiner quelle a été l'influence des croisades sur la liberté civile des peuples de l'Europe, sur leur civilisation, et sur les progrès des lumières, du commerce et de l'industrie?

Robl befannt mit ihren Cowierigfeiten, batte ich mich ichwerlich au ber Beantwortung berfelben entichloffen: batte nicht bas Bureben meines verftorbenen Kreunbes, von Billere, mich baju bewogen; indem er fich mir . aum Ueberfeger anbot. Go enticolog ich mich gu bet Arbeit, die fofort von meinem Freunde ind Frangofifche abertragen, und fo dem National : Inflitut porgelegt ward. Gie mard in ber offentlichen Sigung vom 1. Inli 1808 gemeinschaftlich mit ber eingefandten Abbande Inna eines grangofichen Belehrten, bes herrn Darime De Choifeul Daille court, gefront; und erfchien angleich Deutsch als britter Theil meiner fleinen biftorifden Schriften; Gottingen 1808; und Rranabifico in Daris: Essai sur l'influence des croisades sur l'Europe, par A. H. L. Heeren, traduit. de l'Allemand par Charles Villers, chèz Treutel et Würz 1808. Sind abrigens gleich feit jener Beit mehrere Beichichten Der Rreuginge ericbienen, unter benen bie vom Brn. Prof. Bilten ben erften Plat einnimmt; fo ift mir bod noch bisher feine abnliche Anseinanderfebung ibrer Kole gen befannt geworden.]

### Einleitung.

### Allgemeine Unficht ber Rreugzüge.

Die Begebenheiten, welche auf das Schickfal des menschlichen Geschlechts am meiften gewirkt, welche baffelbe im Großen geleitet und beftimmt haben, maren von icher die Banderungen ber Bolfer. Der Mensch, an seinen vaterlichen Boben geheftet, ohne Berbindung mit dem Auslande, fieht bier nur eine beschranfte, ibn umgebende Matur. ibn reichlich ober karglich ernahren, fie mag ibn gu einer mubfamen ober geringen Arbeit auffordern, im= mer bleibt ber Kreis der Gegenstande, die fie ibm barbieten fann, und mit ihm ber Rreis feiner Ibeen und feiner Ginfichten nur eng; felbft wenn er auch ben gangen Umfang ibm giebt, ben er unter folchen Umftanden ihm geben fann. Aber biefem vaterlichen Boben entriffen, in fremde Lander, in fremde Sims melbaegenden verfest, eröffnet fich ihm eine neue Welt; fein Gefichtsfreis erweitert fich, ohne es vorher geahnet zu haben, selbst gegen seinen Willen, ans bern sich seine Ansichten, seine Sitten, seine Lebenssart; weil die Natur, machtiger als er, ihn dazu zwingt. Wer baher die Geschichte der Bildung der Menscheit im Ganzen übersieht, wird es nicht bes zweiseln, daß es großentheils diese Veränderungen der Wohnsitze der Voller waren, welche ihren Ganz leiteten und bestimmten.

Aber diese Wölkerwanderungen, wie wir sie mit einem allgemeinen Namen benennen wollen, geschahen unter verschiedenen Formen, weil sich diese nothwens dig mit der Lebensweise der Bölker veränderten. Es ist eine einseitige Ansicht, wenn man sie, wie ges wöhnlich geschieht, nur blos Barbarenvölkern beilegen will. Auch halb, auch ganz cultivirte Bölker wans dern; aber sie wandern jedes auf seine Weise.

Die Lebensart eines Barbaren Bolks, bas sich von der Jagd oder der Biehzucht nährt, bei dem noch kein Landeigenthum des Einzelnen eingeführt ist, ist allerdings für die Wanderungen gewissermaßen am geschicktesten. Den Nomaden kesselt nichts an sein Vaterland; er sindet es wieder in dem andern Lande, sobald es nur Weiden für sein Vieh enthält. Mag es daher Mangel, mag es wahrer oder verzmeinter Druck seyn, der ihn antreibt, er wird nicht lange anstehen, sein Land zu verlassen, und sich neue Wohnsige in der Fremde zu suchen. Als die große horbe der Kalmücken sich von der Russischen Herrzicht glaubte, brach sie auf, und zog nach

ber Chinesischen Tartarci \*), wo sie noch jest ums bergieht. Der Nomade, von feinen Beerden, unter feinen Bezelten lebend, ohne Saufer, ohne eigene Landereien, nur im Befit beweglichen Eigenthums, führt, menn er mandert, Alles mit fich, fein Beib, feine Rinder, feine Beerden, feine Babe, - was konnte er gurudlaffen ? Geine Buge, felbft feine Rriegezüge, find baber Bolfermanderungen im eigents lichen Sinn. Sie blieben aber auch nicht blofe Wanberungen, fie fuhrten gange Rationen in ten bleis benden Befit von entfernten Landern: und biefe Banberungen maren es, bie, indem fie ju Erobes rungen wurden, die Schicksale von Europa in frubern Jahrhunderten, Die von Affien in fruhren und fpas tern, - und wer mag es fagen, inwiefern nicht auch die von Afrika und Amerika? — bestimmt bar Aus ihnen gingen große und machtige Reiche Aber in feinen neuen Bohnfigen, von einer reichern Ratur, oft von fehr gebildeten Bolfern ums geben, kann ber Barbar nicht bleiben, mas er mar. Die neue ihn umgebende Welt wirft auf ihn ein; er vermag es nicht lange, ihrem Zauber zu widersteben: neue Genuffe, die er kennen lernte, schaffen ibm neue Bedürfniffe, die er nur befriedigen fann, indem er feine Lebensweise verläft. Go mar ber Bang ber Cultur ber Germanischen, ber Arabischen, ber Mongolischen Bolter. In ihren Balbern, in ihren Sandwuften, in ihren Steppen maren fie ewig geblieben,

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1771.

was sie waren; aber als sich die ersten auf die fruchtbaren Gesilde Galliens und Italiens, die andern auf die reichen Ebnen von Negypten, von Mogreb, von Spanien und Sprien, die letztern auf China und Hindostan warfen, veränderten sich die Nationen mit den Ländern; und an den Ufern des Guadalquis vir—und des Ganges, des Nils und des Hoangho, blühte eine Cultur unter ihnen auf, von der sie sels ber keine Ahnung gehabt hatten.

Wanderungen diefer Urt finden freilich nicht mehr bei Wolfern leicht ftatt, welche fcon bas Nomadens leben verließen, und, in Stabten und Ortschaften wohnend, ben Befig bes Landeigenthums unter fich eingeführt hatten. Der Anbau bes eigenen Bobens erzeugt und vermehrt bie Liebe ju bemfelben; und wollten fie auch diefe besiegen, fo balt fie ber Besit von anderer unbeweglicher Sabe, von ihren Bobs nungen und Gebauben, jurud. Rur Ginzelne fonnen davon fich trennen, nicht gange Bolfer; felbft gewaltsame Unterbruckung, die ben Nomaben so leicht entflieben macht, besiegt bei ihnen bie Anbanglichkeit an ben vaterlichen Boben nicht; fie tragen fogar, me es fenn muß, eber bas barte Joch ber Knechtschaft und Leibeigenschaft, ebe fie biefen verlaffen. Die Liebe jum vaterlandiften Boben ertobtete barum bei ben edlern Bolfern, Die weber unter ber Sclaverci noch ben Berführungen ber Sinnlichkeit erlagen, nicht bie Gefühle fur Ruhm und fur große Unternehmuns gen. Gine andere, eine ber glangenoffen Erfcheinuns gen zeigt fich vielmehr! Gine Periode folgt bei jeber

#### 40 II. Folgen ber Rreuzzuge für Guropa.

folden Nation, - man konnte fie ihr Junglingsalter nennen, - bie burch fubne Unternehmungen, bie burch Belbenthaten glangt. Es wird zu eng im vater= lichen Lande, ber Durft nach Thaten, ber Durft nach Rubm ermacht, unterftust burch bas Gefühl Des Muths und ber Rraft, beflügelt burch die Phans talie. Sie mablt ihr die Bilder ferner Lander. ferner Meere, als wurdige Schauplate großer Thaten: ber Enthusigsmus lebt auf, und greift um fich; ber einzelne Beld findet bald Schaaren von Begleitern, bereit, fein Glud und feine Gefahren mit ibm ju theilen. Diefer Geift ber Abenteuer ift es, ber Diesen Zeitraum bei allen biefen Bolfern charafterifirt; er trieb bie Griechen nach Colchis und Troja, die Mormannen nach Meapel und Sicilien, Die Franken nach bem Drient, Mur verschieden geformt, wie bie Berhaltniffe bes Orts und ber Zeit es mit fich brachten, aber immer fich gleich erscheint er in feinen Bauptmerkmahlen. Auch er erzeugte Wanderungen ber Boller, wenn nicht mit ihren gangen Familien, wenn nicht mit aller ihrer Sabe, barum nicht weniger wichtig. Oft aber blieben fie bennoch als Eroberer in bem fernen Lande; ober fehrten die Schaaren ber Arieger auch guruck, - fie maren nicht mehr biefels bigen. Ihr Gefichtefreis batte fich erweitert; fie bats ten viel erfahren; sie batten es gesehen, nicht Alles fen so wie zu Sause, nicht Alles brauche so zu fenn! Baren es auch nur Ergablungen, die fie gurudbrach= ten, - bereicherten fie badurch nicht schon ben Rreis ber Ideen ihrer Candeleute? Waren es aber frembe Producte, die sie dem våterlichen Boden anvertraus ten, waren es Werke der Industrie, deren Berkertis gung sie zu lehren vermochten, war es gar ein dauernder Berkehr, welchen sie mit dem fernen Lande begründeten, — welche Folgen mußte dieß Alles nicht für sie selber haben?

Aber biefer Beitraum ber jugenolichen gulle ber Rraft bat feine Grengen. Die Berrichaft der Phans tafie endigt bei Nationen so wie bei Individuen, wenn bei bem Fortgange ber Beit bie Berrichaft ber Bernunft an ibre Stelle tritt. Umsonft murbe man es versuchen, in einem folchen Zeitraum bas Bolf noch Bu abulichen Unternehmungen gu entflammen, als in Dem vorigen möglich maren. Die Beit ber Abenteuer, ber romantischen Unternehmungen ift vorbei, und Tehrt nicht wieder; aber andere Urfachen erzeugen bennoch abnliche Wirfungen. Mit ben Fortschritten ber Cultur find neue Bedurfniffe ermacht, bie nur Durch bie Berbindung mit fernen Lantern geftillt werben konnen; ber Sandelsgeift ift aufgelebt; Die Liebe zum Gewinn wird ein nicht weniger machtiger Sporn, als vorber ber Enthusiasmus es gemesen mar; aber Die Unternehmungen, zu benen sie treibt, nehmen, wie fich von felbft verftebt, eine andere Geftalt an. Der Berkehr mit fernen ganbern erforbert bort bie Stiftung von Nieberlaffungen. Colonie en bilben fich, und Schaaren von Emigranten ftromen binuber; fen es um den Boden zu bauen, um Pflanzungen ju errichten; fen es um fich burch ben Sandel mit ben Producten ber Natur und bes Runftfleißes ju

### 42 II. Folgen ber Rrengjuge für Europa.

bereichern. Diese Wanderungen gebildeter Wolker, wenn gleich nicht auf einmal, sondern allmählig aussgeführt, sind für die Geschichte nicht weniger wichtig, ja oft noch wichtiger als die ersteren. Sie legen den Grund zu neuen Staaten, in ihnen bilden sich allmählig Nationen, und die hier errichteten Gebäude sind um desto dauerhafter, je langsamer und je ties fer ihr Kundament gelegt war. Ist es nothig, von ihnen noch weiter zu sprechen? In einem Zeitalter, wo die größten Hoffnungen für die Zukunft auf sie gegründet sind, und ein nicht geringer Theil von dem Schicksalen der Menschheit an sie geknüpft zu seyn schient?

Diese allgemeine historische Anficht wird binreis den, ben Gesichtspunct zu bestimmen, aus bem ber Gegenstand, bem biefe Untersuchung gewibmet ift, betrachtet werden muß. Much die Rreugzuge gebos ren zu ben Bolkermanterungen in jenem weitern Sinne des Borts; und in welche Claffe berfelben fie au fegen find, Ichrt die obige Untersuchung. ren die Krucht von dem erwachten Selbengeist und ber Religiofitat ber franklich germanischen Nationen: Die Beldenperiode bes Chriftianismus. Aus Die fem Gefichtspuncte betrachtet, bem Gefichtspuncte ihres Zeitalters, verschwindet von felbst ber so oft ibnen gemachte Borwurf finnlofer Unternehmungen, als Kolgen bes Aberglaubens und ber Bigotterie. Dem kalten Raisonnement ift es leicht zu zeigen, baß ein kleines Land nur ein kleines Land fen, bag feine Eroberung mehr toften werbe, als fie eintragen fonne.

Aber jenes Zeitalter rechnete anders, und mußte ans bers rechnen. Der Boben, wo ber Reim ihrer Religion zuerft gelegt wurde und auffprofte, wo ibr Stifter mandelte, ber Boben, an ben fo viele große Erinnerungen gefnupft find, war ftets ben Bollern beilig, fo lange noch bie Religion felber in ihren eis genen Augen ihre Beiligkeit nicht verlor. Der Jude blickt noch jest mit Sehnsucht nach bem Lande feis ner Bater; ber Mahomebaner wendet bei jedem Ges bet feine Augen nach den beiligen Dertern, und macht ihre Beschützung zu einer Hauptpflicht des Beschützers Ronnte es bei ben Chriften einft feines Glaubens. anders fenn? Ronnten bie Beiligthumer, gu benen fic feit Jahrhunderten schon zu wallfahrten gewohnt waren, und zu benen man ihnen ben Bugang verfperren wollte, in ibren Augen ohne Werth, ber Weg zu ihnen ungeftraft verschloffen bleiben?

Unstreitig erhalten, aus diesem Gesichtspunct bes
trachtet, die Kreuzzüge jenen ehrwürdigen Charafter,
der ihrem Umfange und ihrer Größe angemeffen ist;
aber das hohe historische Interesse, welches ihre Ges
schichte für alle Jahrhunderte wichtig macht, erreis
chen sie weniger durch sich selbst, als durch ihre
Folgen. Die Entwickelung von diesen ist es,
welche das National sInstitut zum Gegenstande der Preisaufgabe machte; ein würdiges Gegenstück zu
der, welche vor wenigen Jahren die Veranlassung
ward, über die Folgen der Reformation ein
Licht zu verbreiten, das uns diese große Weltbegebens
beit erst in ihrem vollen Glanze zeigte. Der Vers

### 44 II. Folgen ber Rreuginge für Guropa.

faffer biefes Auffates, schon feiner so viel geringern Rrafte fich zu gut bewußt, um nicht einzuseben, wie weit er binter jenem großen Dufter guruckbleiben muß, fiebt fich aber auch noch von anbern Schwies rigkeiten umringt, welche bie Beantwortung jener Frage weniger erschwerten. Die Folgen ber Reformas tion mogen vielleicht noch umfaffenber gewesen fenn, als bie ber Kreuzzuge; aber fie lagen weit mehr am Jene erfte Begebenheit felber mar unferm Beitalter um vieles naber; ber Buftand bes je Bigen Europas entwickelte fich meift aus ibr; Die großen Resultate sprangen mehrentheils in die Augen: nicht fomobl ihre Erforschung als ihre Burdigung, ihre Darftellung mar die Hauptfache. Die Begebenheit, beren Rolgen bier entwidelt werben follen, liegt um Stabrhunderte gurud; fie gebort felber noch gang bem Mittelalter an; nur bas tiefe Studium von biefem Zann und in ben Stand fegen, fie richtig aufzufaffen und zu murdigen. Aber wenn icon die Erforichung biefer Unternehmungen felber fo viel schwerer ift, wenn fie nicht blos bie Bekanntschaft mit ben Abenblandis ichen Schriftstellern voraussett, fonbern unerlaftlich auch bie ber Bygantiner, und in einem gewiffen Grabe auch ber Araber erforbert, - wie viel größere Schwies rigkeiten legt erft bie Darftellung ihrer Folgen in ben Beg! Gie liegen nicht flar am Tage; nur menige, und nicht bie wichtigften fpringen von felber hervor: sie entwickelten sich erft langfam, felbst ben Beitgenoffen und gleichzeitigen Unnaliften unbemerkt, Die baber ihrer auch am wenigsten ermabnen; ja, mas

bie größte Schwierigkeit macht, fie verschmelzen fich in bem Laufe ber Jahrhunderte mit andern Urfachen, wodurch es felbst oft bei benjenigen, die gewiß durch die Kreuzzüge veranlaßt wurden, doch schwer, ja oft ummbglich ift, zu bestimmen, wie viel auch andere Begebenheiten barauf wirften, und bem Borwurfe ber Einseitigkeit und ber Rurgsichtigkeit zu entgeben. Und boch maren biefe Kolgen unermeflich! Doch umfaßten fie ben Occident und ben Orient, von ben Ufern bes Lajo bis zu benen bes Rils und bes Euphrats! Doch beftimmten fie bie Schicksale ganger Bblfer und Reiche! Doch bereiteten fie fur bie Nachwelt bie wich= tigsten Beranderungen vor, welche in ben Berfaffungen, in bem gesellschaftlichen Buftande fpaterer Jahrs bunderte vorgeben follten! Bare es auch zu viel ges fagt, bag unfere jegigen gefellschaftlichen Ginrichtungen und Berhaltniffe aus ihnen hervorgegangen feyen, wer mag es boch leugnen, baf fie nicht wenig barauf eins gewirft haben ? Welches Feld fur die Untersuchung erbffnet fich bier, aber auch welche Schwierigkeiten, welche Dunfelbeiten!

Die Geschichte der Kreuzzüge selber ist es nicht, welche das National=Institut forderte; es entging den einsichtsvollen Urhebern der Frage nicht, daß diese keineswegs der Gegenstand einer Abhandlung, sondern nur eines Werks sehn könne. Aber eine Darstels lung der Natur dieser Züge im Allgemeinen liegt dennoch nicht nur innerhalb des Gebiets der Unstersuchung, sondern ist auch durchaus nothwendig, wenn die Untersuchung selber deutlich werden soll. Sie

### 46 II. Folgen ber Rreugiuge für Guropa.

wird baher ber Gegenstand dieser Einleitung senn, fie wird ben Grund des Gebäudes ausmachen, das wir aufzuführen haben. Wir werden aber diese Unssicht ber Kreuzzüge uns verschaffen, wenn wir sie aus bem dreifachen Gesichtspunct, ihrer Dauer, ihres Umfangs, und ihrer Einrichtung kennen lernen.

#### I. Dauer und Chronologie der Breugzüge.

Es ift fur bie Folgen ber Rreuzzuge von ber ardfiten Bichtigfeit, fie zuerft in Rudficht ihrer Dauer und Beitfolge zu betrachten. 3war zeigt schon ber name felbst, bag nicht eine einzelne Erpedition barunter verstanden werde; aber wenn man ibren Zeitraum fich zu Furg, ja wenn man fie fich auch nur blos als einzelne Buge benft, fo wird man baburch schon zu falschen Begriffen über ihre Rolgen geführt. Denn es waren nicht fowohl biefe einzelnen Sauptzuge, welche ihre Wirkungen fur bie Nachwelt begrundeten, es war die biefen gangen Beitraum bindurch fortbauernde Communication zwischen dem Occident und Orient, welche fie erzeugte. Rechnet man biefen Zeitraum von bem Anfange bes erften Bugs an, im Jahr 1096, bis zu bem Zeitpunct, wo die Franken ihre lette Besitzung mit Ptolemais im Jahr 1291 verloren, so umfaßt er beinahe gwei Sabrbunderte. Man erleichtert fich die Ueberficht, wenn man ihn in 4 Abschnitte gerlegt, welche, ib= rem Umfange nach fich ziemlich gleich, jeder ungefahr ein balbes Sabrhundert umfaffen.

### II. Folgen der Rreuzzüge für Europa.

I. Bon 1096 bis 1146. Es war im Jahr 1001, ale Peter von Umiens, aus bem gelob. ten Lande gurudfebrend, Dabft Urban II. fich als ben Prediger ber Unternehmungen gur Befreiung ber beiligen Stadt antrug, und von ihm bagu beauftraat Auf den Concilien ju Piacenga \*) und ju Ciermont \*\*) ward ber Entwurf gur Reife gebracht. und bas nachfte Krubjabr jum Aufbruch beffinmit. Eine allacmeine Erschutterung ergriff ben Dccibent; große Bollsschaaren zogen vorauf, und am 15ten August 1096 fette fich bas heer unter Gottfrieb von Bouillon in Bewegung. Es nahm feinen Weg burch Ungarn nach Conftantinopel, wo bamals Raifer Alexis I. regierte. Nachdem fich bier bie Schaaren der Normannen aus Unteritalien mit ibm vereinigt hatten, ging es im Marg 1097 über ben Bofporus, und die Eroberung von Nicaa eroffnete ibm ben Weg in bas Gebiet von Rilibge Arflan, bem Sultan von Koniab (Iconium). Nicht obne barte Rampfe fette es burch biefes feinen Beg fort. und erreichte Sprien, wo bie Belagerung ber Saupts fabt Antiochia es aufhielt. Nur durch Berrathes rei fiel diefe im Junius 1098 in feine Bande; allein faum in deffen Besit, murben bie Belagerer bie Bes lagerten. Ein machtiges heer, von bem Gultan von Bagbab gefandt, schloß bie Rreuzfahrer in Untios bien ein. Der Mangel war bereits auf bas bochfte

<sup>\*)</sup> Im Mars 1095.

<sup>\*\*)</sup> Im November 1095.

#### 48 II. Folgen ber Rreuginge für Guropa.

desticgen, als die Bergweiflung ibnen ben Gieg ver= schaffte. Go festen fie ihren Weg - jedoch erft im nadiften Krubjabr - fort, erreichten Valafting, bas male eine Proving bes Reichs ber Katimiben in Megnoten, und nach einem fast breifabrigen Buge murs ben am 15ten Juli 1009 die Mauern der beiligen Stadt erfliegen, und bas neue chriftliche Reich gefliftet, ju beffen Berricher ber edle Gottfried ers nannt murbe. Schon diefer erfte Bug beftand aber anfanas aus mehreren Beer : Schaaren, die nachmals in Conftantinovel ober Afien fich vereinigen follten. Noch vor Gottfried brach ein gewaltiges Beer, meift losen Gefindels, unter Deter bem Ginfiedler auf. ber wieder einen Theil desselben unter einem Kransofen Gautier mit bem Beinamen sans avoir pors auffandte; aber diefe Borben murben gum Theil ichon auf dem Wege nach Constantinopel, und barauf fo aut wie ganglich - nur Ginzelne entfamen - in Alien aufgericben. Andere, Die ihnen folgten, batten ein gleiches Schickfal \*).

Der Ruf bes eroberten Jerusalems entstammte ben Enthusiasmus; neue Schaaren strömten zusams inen, und bilbeten ein Heer, das auf 260000 Mann angegeben wird. Im Frühjahr 1102 brach es auf, astein sein Schickfal war nicht besser als das der vorigen. Fast Alle sielen gleichfalls unter dem Schwerdt bes furchtbaren Sultans von Konia, der die vorigen aufgerieben, und das Heer unter Gottsried von Bouils

<sup>\*)</sup> Wilh. Tyr. in Gestis Dei per Francos L.I. II.

lon nur kampfend burchgelaffen hatte. Was nicht umkam, ward gefangen. Die großen Heerszüge zu Lande hörten jest vors erste auf.

Aber die Seczuge waren unterbef begonnen. Die Genuefer maren bie erften, welche, von Muth und Gewinnsucht getrieben, fie unternahmen. Noch por der Eroberung Jerufalems langte bereits 1098 eins ibrer Geschwader an der fprischen Rufte an. Im folgenben Jahre tam eine Benegianische Flotte von 200 Schiffen, die auf ihrer Rahrt - fo groß mar bie Giferfucht - ein Geschwader von Difa angriff und folug. Seit ber Einnahme ber heiligen Stadt nabmen biefe Unternehmungen ju. Im Jahr 1104 tam ein neues Genuefifches Geschwader von 70 Galeren, bem im Jahr 1108 ein anteres, cben fo ftarkes, uns ter ben Befehlen zweier Robili folgte. Gine Benes zianische Alotte, von bem Doge selber geführt, von 40 Galeren und 28 großeren Schiffen , langte im Sabr 1123 an. Die Seeguge wurden nun immer ges mobnlicher; nicht alle find aufgezeichnet; es wurde vergeblich fenn, fie aufzählen zu wollen. Unterbeffen batte fich ber Umfang bes Reichs von Jerufalem ge-Es begriff das eigentliche Reich, ober ben füdlichen Theil, von ben Konigen unmittelbar beberricht, und die brei großen Leben, die Graficaft Tripolis, und die Fürstenthumer von Antiochien und Edeffa, welches lettere fich bis über ben Gupbret erftrectte \*).

<sup>&</sup>quot;) Wilh. Tyr. 1. c. 11. p. 908., wo bie Grengen von jedem angegeben find.

Deeren's bift. Schrift. 2. 3.

## 50 II. Folgen ber Kreuggige für Europa.

II. Bon 1146 bis 1187. Um große Seerss guge zu Stande zu bringen, bedurfte es gewohnlich außerordentlicher Beranlaffungen. Eine folche war ber Berluft von Ebeffa, bas im Jahr 1142 von ben Saracenen eingenommen warb. Diefe Stadt, Die Dauptstadt bes erften chriftlichen Kurftentbums, bas im Orient errichtet murbe, warb als bie Bormauer bes Konigreichs Jerusalem angesehen, und ihr Berluft schien nur ein Borbote bes Berlufts ber übrigen Besitzungen zu fenn. Daber die Bestürzung, Die er im Occident erregte, baber bie Aufforderung Pabft Eugen III. ju einem neuen Sauptzuge! Schwerlich batte jeboch biefe folche Wirkungen erzeugt, batte ber Dabft nicht an bem beiligen Bernbard, Abt von Clairvaux, einem ber erften Manner ber Beit, an perfonlichen Berbienften seinem Borlaufer Veter von Umiens überlegen, einen eben so glucklichen als eifris gen Apostel gefunden. Es bildete sich eine neue große Expedition, da sowohl Konig Ludwig VII. von Kranfreich als Raifer Conrad III. bas Rreut nahmen. Sie gaben bas erfte Beifviel von Souves rans, die nach bem heiligen Lande gogen. Der Raifer mar der erfte, ber im Mai bes Jahrs 1147 aufbract. Er nahm benfelben Weg, ben Gottfrieb von Bouillon genommen hatte, und erreichte Conftantinopel, mo damals Raifer Emanuel Comnes mus regierte. Allein indem er burch Borberafien feis nen Deg fortfette, ward er, wie es beift burch bie Berratberei ber Griechen, irre geführt, und ber größte Theil bes heers fand feinen Untergang in bem Uns

1

1

1

١

griffe bes Gultans Dafub von Iconium. Dit bem geringen Ueberreft konnte sich ber Raiser nur mit Muhe zu bem nachfolgenden heere bes Ronigs von Frankreich retten. Lubwig VII. mar furz nach Cons rad aufgebrochen, und auf bemfelben Wege nach Bors berafien gelangt. Er butcte fich aber, in bas Innere Diefes Landes einzudringen, sondern hielt fich mehr an ben Ruften. Auch er erreichte indef Sprien nicht obne Rampf und Berluft. Die Eroberung von Damafeus war jest die Unternehmung, die einmuthig beschloffen und angefangen marb. Aber fie marb schlecht geleitet. Die Difhelligkeiten unter ben Chriften felber wurden ihnen noch fast gefährlicher als die Keinde, und nache bem bie Belagerung mehrere Monate gedauert batte, fab man fich genothigt, fie wieder aufzuheben. wig sowohl als Conrad kehrten unverrichteter Dinge nach Europa gurud, und hinterließen bas Ronigreich Berusalem in einem schwächern Buftanbe, als sie es gefunden hatten.

Allein kurz nach diesen Begebenheiten ging im Orient felber eine wichtige Beränderung vor, die auf die Kreuzzüge zurückwirkte. Die Dynastie der Fatis miden in Aegypten, einst eine der glänzendsten von allen, die nicht nur dieses Land, sondern außer einem großen Theile von Afrika auch Syrien beherrscht hatte, ward gestürzt, und im Jahr 1163 durch den Feldsberrn des Sultans von Damascus, Nureddin, versüchtet, dem schon 1171 sein Nesse Saladin solgte. An die Stelle der Caliphen (so nannten sich die Fürssten aus dem Hause der Fatimiden, da sie von dem

# 12 II. Folgen der Rreugjuge fur Europa.

Caliphat zu Bagdad fich losgeriffen hatten), traten icht Gultane. Salabin, einer ber bervorstechends ften Charaftere jenes Beitalters, befag alle die alangenden Eigenschaften, Die bem Stifter einer Dynaftie unenthehrlich find; er verband mit bem Selbengeift nicht nur jenen Chelmuth, ber bicfem erft feinen rechten Glang ertheilt, fondern auch jenen Ginn fur Cultur, ber zuweilen auch in bem Salbbarbaren fo machtig fich regt. Er erneuerte bie Unfpruche Megnp= tens auf Sprien und Palaftina. Ginem fo aludlis chen und machtigen Eroberer murbe ein so fleines Reich wie bas von Jerufalem ohnehin nicht wibers ftanben baben, waren ibm auch nicht innere 3wifte 211 Bulfe gekommen. Im Jahr 1187 gog Salabin als Sieger in Jerufalem ein, und bie Stadt fam feitdem nicht wieder, als nur einmal auf furze Beit, in die Bande ber Chriften. Doch blieben ihnen noch Die Ueberrefte bes Reichs, befonders bie Gebiete von Tripolis und Antiochia, und ber Titel eines Ronigs von Jerusalem war also noch kein gang leerer Titel.

111. Von 1187 bis 1246. Der Ruf von Saladin's Eroberungen hatte bereits vorher den Geist des Occidents wieder aufgeregt; und schon waren Unsternehmungen beschloffen. Alls aber vollends die Nachricht von dem Verluste der heiligen Stadt sich verbreitete, flammte der Enthusiasmus höher auf, als selbst im Anfange der Kreuzzüge. Die Zeitums stände waren günstig; Frankreich und England hatten oder erhielten damals neue Beherrscher, kaum dem Zünglingsalter entwachsen, und voll Durst nach gläns

genben Thaten; jenes in Philipp Auguft, biefes in Richard I. Auf bem beutschen Raisertbron faft amar ein Greis, aber bie Rraft bes Mannes batte Rriedrich I. auch im Alter nicht verlaffen , und bie Erinnerungen ber Jugend (er hatte felber bem Rreuzzuge unter Conrad III. beigewohnt) belebten fie. Go fand ber Aufruf bes Pabstes Gregor's bes Achten, und als er vor ber Ausführung ftarb (1189), feines Rachfolgers Clemens III. leichten Eingang; und eine fo allgemeine Ruftung begann im Occident, wie man sie noch nie gesehen batte. Die Beberricher ber brei Sauptreiche, Deutschlands, Englands und Frankreichs, entschloffen sich, perfonlich ibre Beere binguführen; und boch batten biefe vereinten Anftrengungen, wenn auch zum Theil befs fer geleitet wie bie vorigen, feineswegs bie Rolaen. die man erwartet batte. Raifer Friedrich I., ber querft aufbrach, nahm mit feinen Deutschen ben alten Beg über Conftantinopel. Er erreichte Rleinafien; aber er felber fand bier burch einen Ungludsfall sein Enbe, ba er in einem Aluffe ertrant \*), und fein heer ward so geschwacht, bag nur ein geringer Theil beffelben das beilige Land fab. Glucklicher mar ber Bug ber beiden Ronige, weil er beffer eingerichtet Man batte bie Bortbeile bes Scetransports bereits einseben gelernt. Un ber Frangbfischen und Senuefischen Rufte schifften fie fich ein, brachten ben Binter in Sicilien ju., und erreichten im Fruhjahr

<sup>\*) 10.</sup> Juni 1190.

# 54 II. Folgen ber Rreugguge fur Europa.

1191 nach einander bas gelobte Land, nachdem Ris chard I. fich noch unterwegs in ben Besit ber Infel Cyprus gefett batte; feitbem ein eigenes chriftliches Ronigreich \*). 3war lebte, schon bald nach ihrer An= kunft an ber Sprischen Rufte, auch unter ihnen ber Geift des Miftrauens und ber Zwietracht auf; boch ward, noch ebe Philipp August in eben diesem Som= mer nach Kranfreich jurudfehrte, Gine wichtige Unternehmung gemeinschaftlich ausgeführt, Die Erobes rung von Ugre ober Ptolemais; feit biefem Beitpunct, bis gur ganglichen Beendigung ber Rreugguge, bas Bollwert ber Chriften im Drient. nach bem Weggange Philipp August's blieb Richard I. noch in Palaftina, und ernotete im Rampfe mit Saladin, ben er zu einem gehnjahrigen Baffenftills ftande brachte, boben ritterlichen Rubm. Seine Uns falle auf feiner Rudreife 1192, Die ihn auf zwei Jahre in die Gefangenschaft fturzten, find aus ber Geschichte befannt.

Der durch diese großen Züge einmal wieder ers weckte Geist der Abenteuer konnte so schnell nicht wieder ersterben. Der Sohn und Nachfolger Friesdrich's I., Kaiser Heinrich VI., wollte in die Fußsstapfen des Baters treten (1196), indem er den Bitsten des Pabstes Edlestin des III. nachgab. Eine Menge deutscher Fürsten, geistliche und weltliche, mit denen sich bei ihrem Durchzuge auch Ungarn vers

<sup>\*)</sup> Richard I. trat fie an den Titulartonig von Jerufalem, Beit von Lufingnan, ab.

einigten, unternahmen den Zug, und wählten den Weg zu kande, indem der Kaiser selber wegen seiner besondern Angelegenheiten nach Sicilien ging, und dort seinen Tod fand. Aber der Theil der Armee, den er mit sich führte, ward zur See hingesandt. Die Einnahme von Sidon und ein Paar andern Städten war Alles, was durch diese Truppen auss gerichtet ward.

Allein von unendlich wichtigern Folgen war eine, wenige Sabre nachber 1203 ausgeführte Unternebmung, die, fatt bie Befreiung Jerufalems zu bemire ten, die Eroberung ber Sauptstadt bes Morgenlans difchen Reichs veranlafte. Eine gabtreiche Schaar theils Frankischer, theils Benegianischer Rrieger hatte fich zu einem Buge nach bem gelobten Lande vereis nigt, als ein vertriebener Pring bes Bnzantinifchen Hauses ihre Bulfe ansprach. Die Aussicht nach Beute und Erweiterung des handels mar fur fie eins labender als die ber Befreiung bes beiligen Grabes. Sie folgten ber Einladung, fleuerten nach bem Bos fporus, eroberten, plunderten, verbrannten Conftans tinopel, flurgten ben Ihron ber Bngantiner um, und errichteten ihn wieder, um Franken barauf zu fegen. Sieben und funfzig Jahre \*) dauerte bie Frans Fifche Berrichaft in Conftantinopel, bis die Giferfucht unter ben Franken felber ben Ihron wieder fur die Byzantiner errichtete. Man hatte erwarten follen, daß diese Beranderung für die Unternehmungen ber

<sup>\*)</sup> Pon 1204 bis 1261.

# 56 II. Folgen ber Rreugiage fur Europa.

Rreuzfahrer glücklich gewesen ware. Allein die Frankischen Kaiser des Orients, auf einem schwankenden Ahrone, der nur Trümmer zu seiner Grundlage hatte, konnten sich kaum selber behaupten; was hatz ten sie für die Eroberung des heiligen Landes thun konnen? Man hatte außerdem die Vortheile des Seewegs kennen lernen; die folgenden Züge wurden auf diesem ausgeführt.

Borguglich maren es bie Pabfte, welche biefe betrieben. Indem fie den Rurften in einem gelegenen, Beitpunet bas Berfprechen eines Rreuzzugs ablockten, bestanden sie nachber barauf als auf einer beiligen Pflicht. Go fab fich Ronig Andreas II. von Une garn zu einem Buge verpflichtet, ber 1217 ausgeführt ward, aber ohne bleibende Kolgen mar. Desto wich= tiger murbe ber Bug, ben Raifer Friedrich II. Nach langem 3dgern fah er fich 1228 unternobm. endlich bagu durch den Pabft Gregor IX. genotbigt, bem es freilich nicht um die Eroberung der beiligen Stadt, fondern um ben Sturg bes gefürchteten Rais Allein feine binterliftigen fers zu thun mar. schläge wurden zu Schanden; ber eble Rurft entging nicht nur den Fallen, die ihm gestellt maren, fontern feste fich felbst wieder in ben Besis ber beiligen Stadt, und vereinigte mit den Kronen, Die er icon trug, jest auch die von Jerusalem, auf die er fcon vorläufig durch eine Heirath sich die Anfpruche verschafft batte. Allein ein bauernber Besit mar nicht gebenfbar, als er 1229 felber bas beilige Land wies ber verließ; ein gebnidbriger Stillftand follte ibn fis

chern; nach bessen Ablauf sich zwar Tibaut I., König von Navarra, Graf von Champagne, begleitet von vielen Französischen Großen, zu einem Zuge besrufen fühlte \*), ber aber burch Zwist und Ungeschicks lichkeit ganzlich mißlang.

Benn biefe Unternehmungen aus ben Safen bes Mittelmeers gemacht wurden, fo boren wir bagegen auch von andern, die, in den Deutschen und Rlans brifchen Safen ber Nordfee ausgeruftet, Die Rabrt um Europa machen mußten, um ju ihrem Biele ju gelangen. Im Jahr 1190 wurde durch die Bremis schen und Lubeckschen Kreugfahrer im heiligen Lande ber Deutsche Orben gestiftet. Im Jahr 1219 fam Bilbelm, Graf von Solland, mit einer beträchtlis chen Klotte, verband fich auf Eppern mit bem Ronig Andreas von Ungarn und andern Unführern, und machte ben Entwurf zu einer neuen Unternehmung. indem man Damiette in Aegypten einhahm. Sabre \*\*) behaupteten fich bier bie Chriften; als fie aber tiefer in bas Land eindringen wollten, wurden fie umringt, und mußten froh fenn, nur durch eine Capitulation fich zu retten, in der fie alle ihre Eroberungen aufgeben mußten.

IV. Von 1246 bis 1291. Der Enthusiasmus, ber bie heere ber Rreuzfahrer nach Palastina trich, ichien schon zu ersterben, als er in ber Bruft eines Fürsten sich wieder entzundete, ber fähig war, auch

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1240.

<sup>\*\*)</sup> Bon 1219 bis 1221.

# 58 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

Undere zu begeiftern. Der beilige Lubemig fcblickt die Reibe ber Belben, die jene Unternehmuns gen führten, auf eine feiner wurdige Beife. Nicht frei von bem berrichenben Rebler feiner Beit, einer migverstandenen Religiosität, mar er boch ber erfte Mann feiner Beit. Gleich groß als Belb und als Ronig, gleich liebenswurdig als Mensch! Nicht auf fremden Antrieb, nicht auf Anliegen bes Pabstes, aus eigenem Entschluß faßte er ben Entwurf eines Rreugzugs, und führte ihn aus. Die Borbereitung, Die Anordnung, Die Ausführung - Alles bezeichnete ben außerordentlichen Mann! Umgeben von ber Blus the scines Bolks schiffte er im Junius Des Jahrs 1248 nach Epprus, und hier ward ber weitere Ents murf jur Eroberung Megnotens gemacht, obne welche nach militarischen Grundfagen, wenn auch viels leicht nicht die Einnahme, boch die Behauptung bes beiligen Landes unmbalich blieb. Die Eroberung von Damiate \*) ichien feine hoffnungen zu begunftigen; ihre Bereitelung, feine weitern Schickfale, find alls gemein befannt. Auch im Unglud nie vergeffend, bag er Ronig fen, amang er felbft feine Keinbe gur Bewunderung. Gelbft nach feiner Befreiung gab er feis nen Borfat, bas beilige Land ju seben, nicht auf, und verließ es erft, als die Pflicht ibn in fein Reich aurudrief \*\*). Allein auch nach feiner Rudfiche er-

<sup>\*) 4.</sup> Juni 1249.

<sup>\*\*)</sup> Im Mai 1254 nach der Rachricht von dem Tode feiner Mutter Blanca, der er die Regentschaft anvertraut batte.

starb bie Lieblingsibee seiner Jugend nicht, und schon bem Alter nahe unternahm er einen zweiten Zug, ber, vermuthlich durch falschen Rath verkehrt geleitet, als er Tunis einnehmen wollte, ihm das Leben tos stete \*).

Während Ludewig's Amwesenheit in Aegypten hatte sich hier eine Revolution creignet, die für den Besitz des heiligen Landes entscheidend wurde. Sasladin's Haus wurde gestürzt, und die Herrschaft der Mammelucken=Sultane hatte sich gebildet, die über zwei Jahrhunderte dis zur Türkischen Einnahme 1517 dauerte. Sie wurden Eroberer, und die Besstzungen der Christen in Palastina ihr Ziel. Tripolis, Tyrus, Berntus kamen der Reihe nach in ihre Hande, und mit Uere oder Ptolemais siel im Jahre 1291 zugleich das letzte Bollwerk und das letzte Uevers bleibsel des christlichen Reichs auf dem Continent von Msien.

Diese, bei ihrer unvermeiblichen Trockenheit viels leicht schon zu lang gerathene, chronologische Uebers sicht kann zwar die Zahl und die Folgen der Haupts züge lehren, allein sie erschöpft darum noch den Gesgenstand nicht. Auch in den Zwischenzeiten zogen Schaaren, oft von Kriegern, oft von Wallfahrtenden, oft von beiden zugleich — nach dem heiligen Lande. Der Occident glich in diesen beiden Jahrhunderten eisnem aufgeregten Meer, das zwar zu Zeiten durch heftige Stürme aufgejagt wird, aber auch, wenn sie

<sup>&#</sup>x27;) 25. Aug. 1270.

## 60 II. Folgen ber Rrenzzuge für Europa.

fich legen, fich nie gang in Rube befindet. Wenn schon seit Sabrhunderten vorber diese Ballfahrten Sitte gewesen waren, felbst in ben Zeiten nicht aufgebort batten, als man nur mit Gefahr bie beiligen Oerter besuchen konnte, wie febr mußten sie nicht aunehmen, seitbem biefe in ben Banben ber Chriften fich befanden, und bie Strafe gebahnt mar, auf ber man zu ihnen gelangte? Sat auch bie Geschichte feine genaue Babl ber Ballfahrtenben uns aufbemahrt, so zeigen boch schon einzelne Angaben, so zeigen icon bie Ginrichtungen ber geiftlichen Ritterorben, bie ju ihrem Schut und ju ihrer Berpflegung beftimmt wurden, wie lebhaft bieg Bedurfnig gefühlt, und wie groß die Bahl berfelben gewesen fenn muffe. Man nehme bingu, bag, feitbem ber Sandeleverfehr mit bem Drient entstand, seitbem nicht blos ber Landweg die Straffe ber Communication blieb, jonbern auch bas Mittelmeer es wurde, jene friedliche Berbindung fich erbffnete, die, wenn fie auch wenis ger glanzende Erpeditionen veranlaßte, sie barum besto baufiger und unausgesetter veranlaßte. nehme endlich bingu, bag bort jenseits bes Meers ein chriftlicher Staat fich gebildet batte, beffen Burger, aus Europa borthin verfest, hier einheimisch geworben maren, und ichon gur Stillung ihrer Bedurfniffe eine beständige Berbindung mit ihrem Bas terlande nicht entbebren fonnten. Menn man biefe Umstånde übersieht, so wird das obige Resultat dars aus flar genug bervorgeben, bag es viel weniger bie einzelnen großen Buge maren, welche bie unten ju

entwickelnden Rolgen berbeiführten, fondern bag man vielmehr biefe beiben Jahrbunderte bindurch fich bie Communication mit dem Drient fortbauernd benten muß, nur mit bem einzigen Umftanbe, bag fie in gemiffen Beitpuncten mehr, in andern weniger lebe haft mar. In einem folchen Zeitraum aber von zwei Sahrhunderten, - was tonnte eine fo fortgesete Communication entfernter Bolfer nicht wirken? Das fonnte fie nicht icon in Diefem Beits raum felber, mas vollends in der folgenden Reibe ber Jahrhunderte zur Reife bringen?

## II. Geographischer Umfang der Breugguge.

Benn biefe Dauer ber beiligen Rriege fie ichon - ju einer ber folgenreichften Weltbegebenheiten machte. fo geschab diefes noch mehr burch ihren Umfang. und die Menge und Berschiebenheit ber baran Theil nehmenben Bolfer.' Benn man ihre Wirfungen berechnen will, ift es burchaus nothwendig, fich auch bierüber im voraus zu verftandigen, um fo mehr, ba in den gewöhnlichen Angaben manches schwankend ift. Man erblickt leicht bie innern Kreise in bem aufgeregten Sce, bie entferntern werben weniger beutlich, und wo bie Grengen ber Bewegung maren, entbeckt bas Auge nur mit Mube. Go auch bie Birfungen ber Rreuzzuge! Biele Bolfer murben burch fie, bie einen mehr, die andern weniger in Bewegung gefett. Sie laffen fich unter bie brep Claffen begreifen: I. Die ber Franken, unter ber

# 62 II. Jolgen ber Rreuginge für Guropa.

wir alle christliche Bolker bes westlichen Europas umfassen; 2. die der Griechen; und 3. die der Saracenen, oder der Mohamedanischen Bewohner Aegyptens, Borderasiens und Spriens, bis zum Eusphrat und Tigris hin.

- I. Die Kranten. Wenn gleich bie meiften christlichen Nationen von Westeuropa an ben beiligen Rriegen Antheil nahmen, so geschah es boch mit großem Unterschiede. Die geographische Lage ibrer Lander mußte biefen icon erzeugen; allein es ift auch nicht zu verkennen, baf ber Rationalebas rafter nicht weniger wirfte. Do fonnte fich biefer auch mehr als hier zeigen, bei Unternehmungen, wo Die größere ober geringere Empfanglichkeit fur ben Enthusiasmus entschied? Daber war gleich die erfte Wirkung bei ben Frangofen und Lotbringern fo groß. Das erfte eigentliche Beer, unter den Aus fpicien von Gottfried von Bouillon, bestand fast blos aus Kranzosen und Lothringern, wie die Mamen ber Beerführer lebren, bie mit den Schaaren ihrer Reis figen famen. Erft in Griechenland gefellten fich gu ihnen die Mormannen aus Unteritalien; die Bahl der Deutschen und eigentlichen Italiener mar fo gering, baß jene auf fie berabseben fonnten \*). Die große
  - Die Annalisten ber Kreuzzuge schilbern zwar bie erfte burch Peter von Amiens erregte Bewegung als ganz allgemein; auch begehren wir nicht zu lengnen, daß bei den zusammengelaufenen Schaaren, die Peter der Einfedler und Walther ohne habe führten, sich viele Deutsche befanden; aber gegen die pomphaften Beschrei-

Maffe ber Deutschen Rrieger wurde erft bei ben folgenden Bugen rege. Sie jogen mit ihren Raifern, nicht aus 3mang, sondern freiem Willen, wie bie Beerkauge von Conrad III., Friedrich I., und felbft auch pon Kriedrich II. zeigen. Wieder mar es ein anderes Intereffe, bas die Italien er bintrieb, bas bes Sandels und Gewinns, das ber Natur ber Dinge nach erft allmablig recht lebendig merben fonnte. Die Babl ber Italienischen Großen und Rits ter, die an den Rreuzzügen Antheil nahmen, blieb baber (mit Ausnahme ber Normannen) beschränkter im Berhaltniß gegen bie große Menge ber Inbiols buen aus dem Burgerftande, welche binüberftromten.

bungen iener Chroniften werben wir noch ofterer unfer Migtrauen au außern baben; und bie Berichiebenbeit ber Birfungen auf die Bolter nach ihrem Charafter bleibt barum nicht minder groß. Gin fprecenbes Bilb bavon, was die Deutschen betrifft, entwirft der Annalista Saxo ap. Eccard Corp. Hist. medii aevi T.I. p. 579. "Als die Dentiden, ohne die Urfachen biefes "Bugs ju wiffen, fo viele Schaaren von Reutern und "Rubvolt, fo viele Saufen Banern, Beiber und Rin-"der bei fic burchtommen faben, verspotteten fie bie-"felbigen als Babnwibige von einer unerborten Thor-"beit, indem fie ibr Baterland verließen, um anftatt anach etwas Semiffem, nach einem ungemiffen per-"beißenen Lande mit gewiffer Gefabr zu bafden, ibren "Gutern entfagten, und nach fremden tracteten." Det Deutsche Rational: Charafter, ernft und fich gleich bleis - bend, bemabrte fich in den damaligen fo gut wie in ben neuetn Revolutionen.

# 64 II. Folgen ber Rreugjuge fur Guropa.

Ganz anders war endlich wiederum die Theilnahme der Englander motivirt. Bei dem Anfange der Kreuzzüge herrschte hier noch das von Wilhelm dem Eroberer kaum dreißig Jahre früher gegründete Feusdalspstem in seiner ganzen Strenge. Die Englischem Großen standen also in voller Abhängigkeit von ihs ren Königen. Auch hier wird nicht geleugnet, daß Brittische Krieger sich bei den ersten Kreuzheeren befanden (die Verbindung mit der Normandie erzeugte dieß von selbst); allein der lebhaftere Antheil an dies sen Jügen entstand erst ein Jahrhundert nach ihrem Ansange, als Richard I., begleitet von einem großen Theile seiner Basallen, nach dem gelobten Lande zog.

Diese vier hauptvoller bes mestlichen Europas, Rranten nebft Lothringern und Rlandrern \*), Deutsche, Italiener und Englander find es, welche bie Beere ber Rreugfahrer eigentlich bilbeten. Der Antheil ber übrigen, ber Ungarn, ber nordischen Bolfer und Spanier mar ju gering, als baß er eine große Wirfung batte bervorbringen fonnen. Die Ungarn, noch felber nicht lange jum Chriftenthum getreten, konnten burch die Bandel, in welche fie gleich ans fangs mit den burchziehenden Rreugfahrern geriethen, nicht schnell zu der Theilnahme entflammt werden. Erft in fodtern Zeiten unternahm ihr Ronia Uns breas II., wie oben erinnert, einen Bug, ber ohne bedeutende Rolgen blieb. Der Antheil ber Bewohner ber

<sup>\*)</sup> Daß bie Lothringer politisch jum Deutschen Reiche geborten, tommt bier nicht in Betracht.

ber Rorbischen Reiche, wenn er auch nicht gang geleugnet werden kann, mar zu unerheblich +); und Die Spanier, welche die Caracenen befampfen wolls ten, fanben beren genug in ihrem eigenen Lanbe. Allerdings wirften aber eben beshalb bie Kreuzzüge auf fie guruck, wie wir unten zeigen werben; affein ihr erfter und großer Wirfungefreis bleibt im Decis bent auf bie vorber ermabnten Lander, auf Rranks reich, Deutschland, Italien und England beschränft, wiewohl bei iedem von Diesen wieder auf verschiedene Beife.

II. Die Griechen. Bon bem Anfange bis gum Ende ber Rreugzüge waren bie Griechen auf Das tieffte in biefe Unternehmungen verflochten; allein auf eine gang andere Beife, als fie es gehofft und

<sup>\*)</sup> Wenn die bedeutende Theilnahme bet Rordifchen Bol. fer, b. i. ber Someben, Danen und Rormes ger, an den Rrenggugen gelengnet wirb, fo folieft Dies meber bie Unternehmungen einzelner Abenteurer, noch viel weniger aber Ballfahrten, felbft von Perfonen aus ben toniglichen gamilien, aus, bie nach bem gelobten Sande geschahen. Daß aber feine bedentenbe Theilnahme an ben Sigen fatt fanb, wird von Den Someden ausbrudlich von ihren erften Befciots foreibern eingeraumt. Man febe: Lagerbring Sves Rikes Historia II, p. 233. und Rubs Gefcichte von Schweden I, S. 101. - Die wenigen Data über Ddnemart und -Rormegen find gefammelt von Munter: Beitrage gur Rirdengefdicte 6,355., und führen gu bemfelben Refultat.

# 66 II. Folgen ber Rreuginge für Europa.

gewollt batten. Sie wurden nicht ber thatige und ber gewinnende, fondern ber leidende Theil, und bennoch geborten fie zu ben Urhebern und erften Bes forderern. Derfelben. Das Byzantinische Reich fab mit Bedauern , bag ibm feine Provingen in Affien theils schon lange genommen waren, theils fortdauernd genommen wurden. Das beilige Land felbft geborte mit bem übrigen Sprien einst biesem Reiche an; aber auch bie Lander von Borberafien wurden burch bie borrudenden Geldichudenborben ihm entriffen. Sie felber wieder zu erobern, erlaubte ber Buftand, erlaubte bie notorische Schwäche bes Reichs nicht. So nahrten die Byzantinischen Raiser die Soffnung, baß die Bolfer bes Occidents es thun murben, und maren furgfichtig genug zu glauben, baf fie es für fie thun wurden \*). Bei dem geringen Berfehr, ber amischen Constantinopel und bem Abendlande por ies nen Zugen fatt fand, hatte man bort von biesem Lande felbft, von feiner Macht, von ber Matur ber Unternehmungen, die ausgeführt werden follten, fehr falfche Begriffe. Aber ichon ber erfte Kreuzzug bffe nete bier die Augen! Mit Erftaunen und mit Rurcht fah man die gewaltigen Schaaren ber Rrieger berftromen; ichon gleich damals horte man von gefahrlichen Entwurfen, Die von bem Normann Boemund

<sup>\*)</sup> Daber jene Forberung von Alexius I., auf der er mit fo großer hartnadigfeit bestand, daß die Kreugfahrer, ebe er sie nach Alien übersehen ließ, ihm ben Eid ber Kreue soweren sollten.

# II., Folgen ber Kreuzzüge für Europa. 6

nicht gegen bie Saracenen, sondern gegen Conftans tinorel geschmiedet wurden; noch ehe die chriftlichen Beere nur Mfien betraten, bereute man icon bie Mufmunterungen, Die fie berbeigerufen batten. Geiner Schwäche fich bewußt, nahm man jur Sinterlift feine Buflucht; aber bie 3mifte brachen gleith bei bem erften Buge in Thatlichkeiten aus, - und bas Bers trauen mar nun auf immer dabin. Die Breutfalret batten geglaubt, in ben Bnzantinern Berbunbete unt Bruber zu finden; fie fanden argwobnische Rteunte und glaubten bald nur Berratber in ibnen, ju feben. Mus biefem ungludlichen Umftande entwickelte fich bie gange nachmalige fo folgenreiche Reihe witriger Bers baltniffe, die in Berbindung mit ben einladenber Reichthumern und ber Pracht ber Sauptfladt bes Morgenlandes endlich die schreckliche Cataffronbe bers felben berbeiführte, beren nie genug zu beflagenbe Rolgen fur Runft und fur Litteratur wir unten weis ter barftellen werden. Bur die allgemeine Einleitung: reicht es bin, bier zu bemerken, daß bas Berbaltnis amischen ben Franken und ben Griechen von bein. Ans fange biefer Expeditionen an die gange Petiode binn burch immer baffelbe blieb, ein gespanntes, und bie terer ein offenbar feindliches Berhaltniß. Es lagen Davon Die Urfachen auch nicht blos in ben getäusche ten politischen Erwartungen und hoffnungen : ber Charafter ber Rationen und die Grabe ibrer Cultur waren viel ju verfchieben, als bag eine enge Bereis nigung batte fatt finden konnen. Die Griechen, bas burch Biffenschaften und Litteratur bei meitem gebilg.

#### 68 II. Solgen der Rreuggige für Guropa.

betete Bolk, faben auf die Rrieger bes Decidents als Barbaren; berab, beren man nur auf eine schickliche ABeife fich zu entlebigen fuchen muffe; biefe bagegen, auf ibren Duth und ibr Schwerdt vertrauend, verache teten jene als feige Weichlinge; aber zugleich fühlten fie ce bibaf fie an Schlauheit umb gewandter Politik ihnen nachftanben. . Co. wurde Berachtung und Diff. trauen: bie Grundlage ibres Betragens, und mas fonnte baraus anders entspringen, als ein unauslosche licher Saf, die ftete Frucht ber wechselseitigen Berachtung ber Nationen. Gleichwohl machte es bie geographische Lage bes Byzantinischen Reichs und feis ner Saupestadt ben bortigen Herrschern unmbalich. ben Strom jener Buge von fich abzuleiten, nachbem er einmal feine Richtung erhalten hatte; bas mantenbe Gekante jenes munderbaren Staats, ber Rabrhuns berte krankelte, obne je gefund zu fenn, und boch obne zu fterben, erlag endlich jener Gewalt, und boch nur, um noch einmal aus seinen Trummern wieber aufzufteben.

mehrere Boller des Occidents in Bewegung festen, so wurden nicht weniger mehrere Nationen des Orients von ihnen getroffen, die man, insofern sie sich zum Islam bekannten, unter der unbestimmten Benennung der Saragenen begreift. Ohne uns in ein genaueres Einzelne der damaligen Bollerkunde Afiens einzulaffen, das unserm Zweck fremd ift, darf es aber nicht uns bemerkt bleiben, daß unter jenem Namen zwei Hauptvoller, — damals die herrschenden Wolfer

Afiens, - begriffen und nur zu oft verwechselt werden, welche durch ihre Abkunft nicht imeniger als burch ibre Cultur verstbieben mareng bie Eraber und bie Turfen, ober, wie ber Bweige non ibnen bieff, der bier befonderemin. Betrachtung fommte bie Selbfouden t. - e men ber ein bin eine

Bereits 460 Jahre ver bem Anfange brif beith gen Rriege batten e bie erftern ...... bie Blach er -ben Lauf ihrer Eroberingen begonnen ift under mit weis ner Rafcheit und Schnelligkeit fortgiolest und vollen bet, wie kein anderes Walt in der Beitaeffiche. In dem Laufe meniger Doconnien hattett fie ungleich einem ausgetretenen Strom, bem Mitmand. einen Damm entgegenschen Mann gir erft, bie maben g. balb auch die fernen Lander breier Belttbeile überfchwannte febort am Ende best fiebenftein Sahrbunbertiff unffahrte ibr unermestlichen Aeich die Welt womis Indies und Drus bis ju ben Abfein Mauritaniens am Milantis ichen Devan. - & Dibchtim erffenn Diertbeil bes fel genben fügten fie gu biefen bas frudebare, Spunien. und woirden; über bie : Provinsen vorderingens, annch vielleicht gang. Subeuroba : unteriocht daben wir batte nicht bas Schwerdt der Franken nater Rauf Martell

<sup>\*)</sup> Anger Diefen Bollern treten awar auch bie Dongo-Ien unter Dfingisthan und feinen Rachfolgern Dereits als Groberer in ber Periode ber Erguinge in Affen . auf; allein für bas meftliche Affen murben fie erft feit ber Eroberung Bagbabs 1258 burd Spifeling Dfins sistben's Entel & gegen ibas. Enbe ber Krenging furchte bar; wir glauben fie baber übergeben gu fonugnette

## To II. Falgen ber Rreuginge für Europa.

ibnen eine Biel gefett. Diefe ungeheure Landermaffe, Die untergebem Ramen bes Ralifats Ein Reich confaines bifocte, mufito bald in mehrere gerfallen. Beifcilithe: Rraft Batte bingereicht; ein folches Ges baubeigm errichten : ifie. fonnte Saber nicht binreichen) es zu flußen. Der Sturg ber Ommiaben burch bie Abbaffiben.\*) veranfufte :bie seiffe, große Spaltung; allein balb. bitbeten-fichrin bend verschiedenen. Provins gon oingelne Reiche ober Dunnftiebn und biefe Trens mitigg wenntenleichte biei Brielle millen Rriege, ift boch ant Grunden mobitbatia faif bie Gultur ber Ration dentelen Biete Degenoten I maren Mogreb und Spas nien alsteblufe Provingen bis Ralifenftaats bas ges aborben 30 mas fie ale eigemi Maiche unter ben Ratis anidementound bin a Confiffen Dm mia bent wurs Din Bim Allen Diwerte. Glaicherdiet Geschichte ber Dune finent ber Urnber tinech bie Gefchichtforfchen geordnet. dio litteren Rriegegigen alid nEniberungen und burch Bie Geigenen Minialiffen : größtentBeils - aufbemabrt : ift. Boinifit Dochrobieffer Ration gerade upm ihrer intenoffans defien Sunginden ben Biebei brer Caltur, noch ann solid. sderrege ib filo chade bentertreffichiebentempfigiente ivetallant bier im griffen intereffirt : 100 bie: Rrage

ennnu Wende gran sung entret korklig ne geben die die 1888 note en de die 1888 note en die 1888 note en de die 1888 note en di

beantwortet werben foll, welches bie Rhamirfung pon ber Bekanntschaft und von bem Umgange mit Diefen Rationen fur Die Doebentaler mar und fenn konnte? Allerdings muffen mir bier bas Befennenif porausschicken, bag es noch unmaglich ift, biefes uns eine irgend genugenbe Beife- ju thun, fo lange bie großen Schage ihrer Litteratur ungefannt in bem Staube ber Bibliothefen modern. Außer einigen Mine naliften und Geographen, einer Sammtung. ven Ers aablungen , Rabeln und wenigen Porficen . - was ift von ihnen gebruckt? Und boch ift gerabe biefes Die größte und fühlbarfte Lucke, die in ber Bettges fcichte, infofern fie bie Geschichte ber Bilbung ber Menfcheit barftellt, fich vielleicht findet. Die Gefcichte bes fogenannten Mittelalters, in bem gewohne lichen Sinn, nach welchem fie bie. Entwickelung ber Reudalverfaffungen der Botter bes westlichen Extrepas enthalt, was ift fie weiter, als nur bie Ruckfeite bes Gemablbes, von bem bie Arabifche Welt bie glangende Borberfeite borbietet? Bas mar die Monn archie Rarl's bes Grofen gegen, bie, feines Beite genoffen Sarun bes Gerenbten? Bas bie Schate, ber Sanbel, ber Kunftfleiß bes bamaligen Decidents, ine Berhaltniß gegen bie bes Drients? Was bamals Alachen und Paris gegen Befra und Bagbab? Bas Die Renntniffe, Die Gelehrsamkeit ber Monche gegen die vielfeitige Bilbung ber Avabischen Gelehrten ? Bie febr aber auch in manchen Rudfichten bie Uras ber unfere Bewunderung verbienen, fo bute man fich doch, biefe Bewunderung zu übertreiben! Die Ras

## 72 II. Folgen ber Rrengiage fur Guropa.

tion batte eine ausnehmende Euwfanglichkeit für Cultur. Bo fie in ben eroberten ganbern fich niebers ließ, eignete sie bald die Renntniffe und die Littes ratur der besiegten Bolfer: durch Uebersetungen ihrer wiffenfibaftlichen Schriftfteller - Dichter und Unnes Liften batte fie felber - fic gu. Aus dem Guris fchen bem Grischischen auch vielleicht bem Lateinis ichen murben die vorzüglichsten Werke in ihre Spras de übertragen. Aber wenn gleich reich an Gelebre tenes und besonders an Compilatoren, scheint fie boch armi an großen ichopferischen Geiftern gewefen ju fenn. Bir boren von teinen großen Erfindungen. von feinen wichtigen Bereicherungen ber Wiffenfchafe ten , bie fie felber gemacht batte. Nicht barin scheint also ibr Rubne zunächst zu suchen; allein sie wurden besbalb fur bie Berbreitung ber Gultur nicht weniger wichtig. Indem fie die Kenntniffe, Die Erfindungen und Die Runftfertigkeiten der besiegten Bolfer: fich zu eigen machten, indem fie bamit gus gleich - sum Befit bes großen Belthanbels gefangt - einen unermeflichen Berfehr verbanben. ber nicht nur bie großen Continente von Sudafien und Morbafrifa bis in bas Innerfte feiner Sands wafter binein fonbern auch ben gangen Indifchen Ocean - wo man felbft auf- ben entlegensten Infeln bis zu ben Molucken bin, wenn nicht in ben Polfern felber, doch in ihrer Religion die Spuren bavon erhalten findet, - umfaßte, murben fie bas Bant zwifden ben Rationen, blieben fie nicht Hos Die Berführer ibrer Baaren, fonbern wurden

auch die ihrer Kenntnisse und Kunstscrtigkeiten. Wie viele Gegenstände des täglichen Gebrauchs verdanken wir nicht auf diese Weise den Arabern? Unser Paspier, unsere Zahlen, unsere Färbewaaren — und wie vieles andere — erhielten wir es nicht durch sie? Wie viele Namen der Dinge in unseren Sprachen, des sonders der Deutschen, tragen, uns selber schon unskenntlich geworden, nicht noch das Gepräge des Arasbischen Ursprungs \*)? — Dieß giebt uns den Geslichtspunct der Wichtigkeit der Araber für die Culstur der Bolker überhaupt, besonders aber auch für den Einfluß, den die Bekanntschaft mit ihnen sür die Alpendländer, für ihre Fortschritte in der Einstissfation und in den Kunstsertigkeiten haben konnte.

Wenn aber gleich Arabische Cultur im ganzen Prient lebte, so waren boch um die Zeit, als die Rreuzzüge anfingen, in den meisten Ländern des westlichen Asiens die Araber nicht mehr eigentlich das herrschende Bolk. In vielen ihrer Dynastieen hatten sich Fremde, auf den in den Asiatischen Staasten gewöhnlichen Wegen, da sie aus Sclaven Hofs bediente und Bezirs wurden, und den schwachen Küresten die Gewalt aus den Händen riffen, selber zu

<sup>&</sup>quot;) Ein wesentlicher Sewinn für die Seschichte ber Cultur würde es senn, wenn ein Orientalist davon die Erläuterung übernahme. Wie groß die Ausbeute senn würde, lehren Bedmann's Bestrage zur Geschichte der Erfindungen sowohl als der Waarem tunde hinreichend.

# 74 IL Folgen bet Kreugguge für Europa.

herren gemacht, und auf biefe Beife waren bereits ohne Gewalt ber Waffen einige Turtifche Dynaftieen, wie bie der Tuluniben, ber Ifchibiben, vor allen aber ber Gasnaviben in Chorafan entftanben. Allein etwa 60 Jahre vor bem Anfange ber Rreugzuge trat ber', unter bem Ramen ber Selds fcuden bereits erwähnte, Theil ber Turfen als Eroberer unter feinem Gultan Togrulbet in Afien auf. Wie ursprunglich alle Turkomanen batten auch Die Seldschucken in ben Landern bfilich vom Cafpie fchen Meer, Mamrannabar und el Sogb nos madifirt, als fie unter ihrem neuen Dberhaupt über ben Drus gingen; Chorafan überschwemmten, und furchtbar vordringend bereits 1055 fich Bagbabs, bes Hauptfiges bes Chalifats, bemachtigten. Diese Stadt murbe feitbem bie hauptftadt ihres Reiche: ihre Gultane, bie als Befenner bes Islam bem Chas lifen seine Macht als Oberhaupt ber Religion gern gonnten, ließen fich von ihm ben Titel ber Emirs al Omra geben, und behaupteten unter bemfelben ein gewaltiges Reich, bas fie noch immer burch Ers oberungen zu erweitern ftrebten. Die weftlichen gans ber Affiens waren bas naturliche Biel berfetben, und icon mabrend ber Eroberungen loften fich bie Banbe, welche die eingenommenen Lander eigentlich ju Gis nem Reiche verbinden follten. In Borberafien ents ftand bas Sultanat von Itonium, bas bie bftliche Balfte biefes Landes umfaßte, und beffen Beberrs scher ben Rreugfahrern von dem Anfange ihrer Uns. ternehmungen an ben bartnadigften Biberftanb leis

fteten, und fo viele Taufende berfelben bem Tobe spferten. In Pulafting batten fich Selbicudifche Emirs schon 1076 Jerufalems bemachtigt und es zwangig Jahre behauptet \*); und ber von ihnen gegen bie Dilgrimme verübte Druck war es eben, ber die Mee ber Rreugzüge mit voller Kraft aufleben machte, ans berer fleinen Berrichaften, Die fie errichteten, ju geschweigen. Bar aber gleich bei bem Unfange bet Areuzzuge bie politische Einbeit bes Stofebudens Reichs icon verfdwinden, fo beherrichte ber Emie al Dmrab, ober: ber Gultan won Baabab, boch ein machtiges Reich, und bie Stelle jener Ginbeit erfeste Die der Religion, ba ein gleicher haß gegen bie Chris ften Alle belebte. Es war vielleicht bobe Beit, bem weitern Bordringen biefer Wolfer einen Damm ents gegenzusenen, wenn Europa, wenn vor Allen Cons ftantinopela, bas: burch, feine Schape und Reichthumer Die Eroberungesucht lockte, wor ihren Ungriffen gerettet werben follte; bie um fo gefährlicher waren, ba die Seemacht ber Araber, ihrer Glaubensgenoffen, bas Mittelmeer beherrschte. Dieß bewirkten bie Kreuzguge; indem die Errichtung eines, wenn auch nur fcomachen, aber mit Unffrengung vertheidigten Ronigreichs in ihrem Lande einen Ableiter ihrer Ungriffe bilbete; und zugleich bie; wie unten gezeigt werben wird, baburch entstehende Seemacht ber Italienischen

<sup>&</sup>quot;\*) Im Jahre 1096 war es ihnen wieder von den Aegoptifchen Chalifen ben Fatimiden entriffen, und alfo bei
der Ankunft ber Krenzfahrer eine Aegoptische Stadt.

## 76 II. Folgen ber Rreugiuge fur Europa.

Seestädte, diesen allmablich die Herrschaft des Mitstelmeers verschaffte. Bon der Cultur jener Nation braucht übrigens nicht die Rebe zu seyn. Bas sie hatte, hatte sie von den Arabern angenommen. Aber wenn gleich einzelne ihrer Fürsten Wissenschaften kannsten und schäften, so scheint doch ihre Cultur im Sanszen, so wie die der jezigen Osmanen, nur eine Culstur des Luxus gewesen zu seyn.

Diefer ethnographische Umriß des Gebiets der Kreuzzüge, — wenn wir uns so ausdrücken dürsen, — bestimmt von selber nicht nur ihren eigenen Ums sang, sondern auch den ihrer Folgen. Um aber zu der Entwickelung von diesen fortgeben zu können, bleibt uns noch ein dritter Punct dieser Einleitung übrig, nämlich eine Schilderung ihrer Einrichtung, sowohl in Rücksicht der Wege, als der Bestandtheile und Organisation der Armeen. Daß diese Erläutes rung einen wesentlichen Theil der Grundlage der Hauptuntersuchung ausmacht, wird schwerlich eines Weweises bedürfen.

# III. Einrichtung und Organisation der Areuz-

in in Die Bege, auf welchen die Juge nach bem heis ligen Lande geschahen, waren von boppelter Art, theils zu Lande, theils zur See. Die zu Lande, wenn sie auch nicht immer ganz dieselben waren, fließen dach stets in Einem Punct zusammen, in Constantinovel. Die große Strafe \*) ging bier langs ben Ufern ber Donau, und zwar meift langs ihren fuds lichen Ufern. hatten die Schaaren der Kranklischen ober ber Deutschen Rrieger sich in ihrem Baterlande gefammelt, fo führte fie ihr Beg burch Defterreich ju ben Ungarifden Grengen. Rur burd Bers trage fonnte bie weitere Strafe bier eroffnet merben. Die Ungarn, gwar gum Chriftenthum gebracht, aber noch faft ein Nomabenvolt, unter ihren eigenen Rbnigen, waren mißtrauisch gegen bie Rremben, und batten Urfache bazu, benn nicht felten fam es, auch nach geschloffenem Bertrage, zu blutigen Scenen. Bar der Weg durch Ungarn jurudgelegt, fo gelangte man zu ben Grenzen ber Bulgaren. Rach einem langwierigen blutigen Rampf, nach bfterm Bechfel war zwar bieß Bolt, bas ichen feit bem Ende des fiebenten Jahrhunderts feine bortigen Bobne fife batte, seit 1010 von ben Griechen unteriocht. Aber wenn gleich ihr Land eine Proving bes Griechis schen Reichs war, so war ber Bug burch baffelbe boch nicht weniger unficher, als burch bas ber Ungarn, ba ihr unbandiger Geift nicht leicht an Bucht und Ordnung zu gewöhnen mar. Go erreichte man Die Grenzen von Thracien ober Romanien, wo die Städte Philippopolis und Adrianopolis bie hauptplage bes Wegs waren, und icon im

<sup>9)</sup> Dan findet fie am besten angegeben bei Gelegenheit bes Juges von Conrad III. in Will. Tyr. in Gestis Dei per Francos II., p. 902.

# 78 IL Folgen ber Rreuginge für Guropa.

voraus ben Occidentalern ein Bild von ber Pracht und den Reichthumern ber Sauptstadt bes Morgen= landes zeigten. In ibr vereinigten fich , wie fcon bemerft, alle Landrouten, auch bie, welche etwa von Italien ber über bas Abriatische Meer burch Gries denland gingen. Conftantinopel felbft mar ge= wohnlich ein langerer Rubeplat. Die Berbaltniffe mit bem Byzantinischen Sofe, mochten sie gunftig pher ungunftig fenn, und bie Bedurfniffe ber Reife machten bieß immer faft in gleichem Grabe nothwens big. hier mar ce, mo ben Rreugfahrern guerft eine neue Welt fich bffnete, eine Welt, Die fie anstauns ten, aber die fie nicht faßten. Welche Hauptftadt bes Abendlandes - (Rom und Italien hatten nur menige geseben:) - batte mit ber bes Drients bie Bergleichung aushalten fonnen? Jene Pracht ber Gebaube, ber Kirchen und ber Pallafte, jene Menge ber Runftwerke, aus ber balben Welt zusammenges schleppt, jener Reichthum ber Gerathschaften, jener Unblick ber Schape Affiens, Die bier aufgehauft las gen, maren mobl bazu geschickt, jene Empfindungen zu erregen. Aber noch mehr waren es bie Menfchen felber, die fie in Bermunderung fegen mußten. faben fich in ber Mitte eines hochpolicirten Bolls, bei bem neben einem glangenben Lurus in Gerath= schaften und Rleidern auch ein conventioneller Lon bes Unigangs fich gebildet hatte, von bem man im Abendlande nichts wufte. Belcher Abendlandische Ritter, hatte er auch die Sprache erlernt, wurde fich wohl in ben langen Titeln gefunden haben, mit

benen bie Großen bes hofs und bes Reichs ges schmudt maren? Die schwer mard es ihnen, nur bas Ceremoniel bei ber Borftellung am Sofe gu beobachten \*)? Aber im Gefühl ibrer Uchermacht. faben fie mehr mit Stols und Berachtung, als mit Bewunderung und Beifall, auf alle biefe Berrlichs feiten berab. Gie batten fie gern als Beute befeffen; aber bie Cultur ber Ration fich felber zu eigen gu machen, fiel ihnen nicht ein. Rur langer Umgang konnte und mußte bier endlich etwas wirken. Der Uebergang über ben Bofporus verfette fie ends lich nach Afien; die Grenzen bes Byzantinischen Gebiets waren bier ichon beschränft; faum batten fie Bithynien erreicht, fo betraten fie auch ichon bas Gebiet ber Sultane von Ifonium, beren Onnaftie, erft 1242 durch die Mongolen gefturgt, fich bis ges gen bas Ende der Periode der Rreuzzuge behauptete. Die gewöhnliche Strafe führte, über Die Grenzplane Ricaa und Nifomebia, in bas Innere Borbers gliens burch Enfaonien nach Sprien (wiewohl man bald mehr zur Linken, bald zur Rechten abs boa); wo die Hauptstadt Antiochia, schon 1098 in ben Sanden der Christen, einen neuen Rus beplat barbot. hier waren die großen Gefahren bes fanden; man befand fich in dem Umfange des Reichs von Jerufalem, und es bedurfte noch eines Bugs von 10 bis 12 Tagen, bis man in ben Bin-

<sup>· \*)</sup> Eine rect lebenbige Schilberung folder Audiengen giebt Anna Comnena, Alexias XIV. p. 436. ed. Par.

# 80 II. Folgen ber Kreugguge fur Europa.

nen der heiligen Stadt bas gewünschte Ziel bet Reise erblickte.

Die Bege gur See maren eben foofrub, und gewissermaßen schon fruber gewohnlich, als bie ju Lande; aber bei ber maßigen Angabl von Schiffen. in beren Befig bie Scoffabte Italiens bei bem Uns fange ber Rreuzzuge fich befanden, konnten fie nicht fogleich bie Strafe ber Urmeen werben. Schon lange por bem Unfange biefer Buge maren fie aber baufig bie Straffen ber Pilgrime gewesen, und bie Burger von Umalfi, welche fie zuerft eroffneten, batten baran auch icon fruh einen Sandel gefnupft, ber burch Privilegien gefichert mar, welche bie Beberricher von Aegnoten ihnen gegeben batten \*). Won ben übrigen Seeftabten Staliens maren bie Benuefer, mels chen aber balb bie Benegianer folgten, bie ersten, welche bie Schifffahrt nach bem beiligen Lande fich gueigneten. Die einmal geoffnete Bahn marb nun nicht verlaffen, um fo weniger, ba bie Gewinnsucht immer mehr antrieb, fie zu besuchen; und bei ben folgenden Expeditionen wurden nicht felten felbst ganze Armeen, wie die von Richard I. und Philipp Muguft, aus ben Italienischen nicht mir, fondern auch den Frangbfischen Safen binübergefandt. Jaffa und Ufre, feitdem biefes in den Banben ber Chriften fich befand, maren die gewohnlichen Landungsplate.

So wenig auch biese Uebersicht ber Wege an und fur sich bie Folgen ber Kreuzzuge barlegen soll, so wird

<sup>\*)</sup> Wilh, Tyr. in Gest. D. II. p. 954.

wird fie boch bagu beitragen konnen, fie gleichsam abnen zu laffen. Die hatten fich biefe fo entwickeln konnen, ale fie es thaten, maren fie bloge Geeguge gemefen; hatte nicht ber Weg burch fo viele Lander und Bolfer neue Unfichten geweckt; aber auch nie batten fie bas werden fonnen, waren nicht bie Seen reifen mit ihnen verbunden worden, aus denen boch vielleicht bie wichtigsten Resultate fur bie Nachmele bervoraingen. Bu ber Beendigung diefer Ginleitung bleibt nun aber noch übrig, auch bie innere Einrichtung und Busammenfegung ber Becre fens nen zu lernen, die nach bent gelobten Lande gogen. Belden Ginfluß auch biefe auf die Folgen batte, wird bie Untersuchung felber barlegen.

Die Natur diefer Erpeditionen mußte von ben Friegerischen Unternehmungen unferer Beit febr vers Schieben fenn, ba fie in ein Beitalter fallen, mo noch in feinem ber Staaten bes westlichen Europas bet Anfang ju ftebenden Secren, im neuern Sime bes Borts, gemacht mar. Benn deshalb bie Buge menis ger regelmäßig waren, fo wirften fie bafur befto mehr auf die Maffe ber Nationen, und von biefer Seite betrachtet intereffiren fie une bier vorzüglich. Es war zwar naturlich, daß die allenthalben berre Schenden Ginrichtungen bes Reubalspftems die Bildung ber Armeen bestimmten ; aber fie bestimmten nicht Die Rreuzzüge waren Unternehmungen, bie ber Enthusiasmus nur möglich machte, und- Unternehmungen diefer Art formen fich nicht nach ben Regeln des Gewöhnlichen. Wenn die Nachrichten

## 82 II. Folgen ber Rreugguge für Guropa.

ber Annalisten nicht übertrieben find, fo marb auf eine fast unglaubliche Weise bei bem Unfange jener Buge bie niedere Bolksklasse aufgeregt, so baf sie einer mahren Bolfermanberung zu gleichen ichienen \*). Die sabllosen Schaaren, welche Peter ber Einfiedler und Walther ohne Sabe führten, werben als Bobels borben geschildert, welche aus allen Gegenden aufams mengeftromt waren, weil buntle hoffnungen fie locks ten, ohne von der Natur ihrer Unternehmung einen Begriff zu haben. Es war nicht anders zu erwarten, als daß diefe Schaaren murben aufgerieben merben. wenn nicht burche Schwerdt, boch burch ben Bunger. Aber wenn man auch kluger ward, wenn auch bei ben folgenden Bugen / wie bei bem von Kricdrich I., bas Gefindel ausbrucklich abgesondert und zurückges schickt warb, so bauerten boch bie Bewegungen auch

<sup>&</sup>quot;) Ohne Zweifel waren die Heere der Kreuzsahrer, befonders im Anfange, wo des losen Gesindels so viel
mitlaufen konnte, sehr start; aber ohne Zweisel sind
auch die Angaben ber Annalisten, die nur nach Hunderttausenden zählen, sehr übertrieben. Wir haben
zwar glerdings diese Nachrichten zum Theil von Zeitgenossen, auch wohl selbst von Augenzeugen. Allein nie
wurden Zählungen, höchstens nur Musterungen, augestellt. Es sind also nur Schäbungen, die bei jenen
Augaben zum Grunde liegen. Daß diese Augaben stets
nach einem sehr vergrößerten Maabstabe gemacht werden, ist allgemein befannt. Wo hätten auch die Hunderttausende in zum Theil wenig angebanten Ländern
ihren Unterhalt gefunden?

١.

unter ben niedern Bolfstlaffen fort, und murben in einzelnen Kallen, burch besondere Beranlaffungen. Aber bie mabre Macht bes Decidents bes fand allerdings in ber Lehnmilig. Durch fie marb. fo gut wie ausschließend., die Reuterei gebilbet, ba jene horden, fast gang ohne biefe, nur aus jus sammengelaufenem Aufvolt bestanden. Der Buftand bes Keudalfpstems, bas Berhaltnif, in bem bic Ros nige zu ihren großen Bafallen ftanden, batte alfo auch nothwendig auf die Bildung diefer Beere einen großen Einfluß. Als der erfte Rreuggug begann, war unter Philipp I. in Frankreich biefe Gewalt noch febr beschränki; und feine perfonliche Lage, ta er fich um biefe Beit unter bem pabfilichen Interbict befant. murbe ibm nicht einmal erlaubt baben, felber einen Antheil an der Expedition ju nehmen, wenn er es auch gewollt batte. hier waren es also bie großen und fleinen Kronvafallen, welche mit ihrem gablreich bewaffneten Gefolge, vom Enthusiasmus entstammt. freiwillig jusammenftießen. Go kamen ber Bergog von ber Normandie, ber Graf von Touloufe, Sugo ber Große, ber Bruber bes Ronigs, und fo viele Undere. Unter ihnen herrschte Gleichheit ber Macht; icher mar vom andern unabhängig; ein Obercommanto im jetis gen Sinne bes Worts konnte es nicht geben. mar Gottfried von Bouillon meiter, als Gin heerführer unter mehreren feines Gleichen ? bem aber perfonliche Achtung einen Borrang, eine Art von Befehlsbaberschaft verfchaffte wie fie bas: Benie, die Bieberkeit und ber Muth fich erringen? Was war

# 84 H. Foigen ber Rreuginge fur Europa.

er anders, als ber Agamemnon bes heers, bas nes ben ibm in feinen Tancreben, Raymunden und Boës munden feine Achille, Diomede und Uluffe gablte? Unders war es, wie fpaterbin die Konige und Rais fer felber bie Beere führten. Allerdinas mar es auch bier größtentheils Ehre und Enthusiasmus, welche ibre Gefährten ju ben Waffen riefen; aber bie Pflicht batte boch baran einen gewiffen Untheil; und als Oberlehnsherren verftand es fich von felbft, baf ibnen ein Oberbefehl gebuhrte, ber zwar noch immer von bem frengen Commando ber neuern Beit fich unter-Schied, aber boch weniger ichwankend als ber von Gottfried von Bouillon war. Diese Bilbung ber Rrenzheere hatte bie boppelte Folge, baf querft ibre Sauptftarke aus Reuterei bestand, und barnach eigentlich geschätt murbe. Nicht mit Unrecht, benn eben baburch maren fie ihren Feinden gewachsen, bei denen berfelbe Kall ftatt fand. Aber auch ferner, daß es gerade ber ebelfte Theil ber Bolfer war, ber an ienen Unternehmungen ben lebhafteften Untbeil nabm. Es war bie Bluthe bes: Abels und ber Ritterschaft, Die fic por andern bagu berufen fublte, und ben Rem ben Armeen bilbete. Aber auch die Geiftlichs feit blieb nicht obne Antheil. Auch fies nicht ungewohnt in jenen Beiten bas Schwerdt zu fuhren, fonnte bagn nie einen größern Beruf als gerabe in Diefen Rriegen fublen, welche ber Religion zu Chren geführt wurden. Dabffliche Legaten und Bischofe sowohl ale niedere Geiffliche in Menge erschienen bei allen jenen Deeren; konnte man boch bei bem erften

Buge felbft anfangs bie Ibee faffen, einem Beifilie chen ben Dberbefehl anzuvertrauen \*)! Go umfafte alfo jene große Revolution alle Stanbe; und baraus ergiebt fich schon von felbst das Resultat, daß sie auf alle jurudwirten mußte.

Diese allgemeinen Ansichten jener Unternehmuns gen, von benen eine weitere Ausführung gegen' ben 3med biefes Auffages fenn murbe, merben uns als Borbereitung ber Untersuchung ihrer Folgen Dienen. Es gebt aus ihnen schon bervor, baf biefe fich nicht blos auf ben Occibent, sondern auch auf ben Drient erftreckten. Allein burch eine weise Bestimmung bat bas Rational=Institut bie Untersuchung nur auf ben erftern beschränkt. Es bat burch diefe Beftimmung nicht nur die Beantwortung erleichtert, sondern det comen Unterfuchung auch bas praftifche Infe gegeben, welches fie fur unfer Beitalter wiche tig machen muß. Wie jene Unternehmungen auf ben gangen gesellschaftlichen Buftand ber Bolfer bes Abend= landes, in Ruckficht ber burgerlichen Freiheit und Cis vilifation, der Aufflarung, bes Handels und ber Gemerbe gurudgewirft haben, foll gezeigt merben. Sollte es dem Berfaffer, ringend mit den Schwies rigkeiten, die er oben bargelegt bat, und die vielleicht bagu geeignet sind, ibm biejenige nachsicht ju gewahren, welche die Natur der Frage erheischt, bens noch gelingen, fie in ein hinreichendes Licht zu fegen,

<sup>\*)</sup> Dem Bifchof Mbbemat, als pabfilicen Legaten. Wilh. Tyr. L c. p.641.

#### 86 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

um den Bunschen des National = Instituts ein Gesnüge zu leisten, so wurde er hoffen, zu der Gesschichte der Eultur von Europa einen nicht ganz uns würdigen Beitrag geliefert zu haben. Die drei Absschnitte, in welche diese Untersuchung zerfallen muß, sind durch die Frage selber schon dargelegt. Der erste wird die Folgen für die Civilisation und dürzgerliche Freiheit, der zweite für den Handel und die Industrie, der dritte für den Kanntnisse und Einssichten zu entwickeln suchen. In jedem derselben wird zu erst eine Schilderung des Zustandes von Europa in dieser Rücksicht zunächst vor dem Ansange der Kreuzzüge gegeben; und dem nächst an diese die Entswickelung der Beränderungen, welche durch dieselben darin bewirft wurden, angereiht werden.

# Erfter Theil. Politifde Folgen ber Kreuzzüge.

#### Erfter Abichnitt.

Shilderung bes politischen Buftandes von Europa gundchft por bem Aufange ber Arengginge \*).

Mittelalters fortbauernd in mehrere Reiche getheilt

") Eine febr ausführliche, nur zu zerstüdelte, Schilderung bes Bustandes von Europa vor dem Anfange der Areuzzüge bat Mailly in seinem geistreichen, aber leiber! nicht beendigten, Werte geliesert: Esprit dos Croisades. T. I. II. — Der Berfasser hat geglandt, das Ganze unter allgemeine Gesichtspuncte zusammensassen zu muffen, um jener Unbequemlicheit zu entgeben. — Wenn übrigens bier und in der Folge von Europa die Rede ist, so versteht es sich von selbst, daß darunter das westliche Europa, und von diesem zunächt die vier Hauptlander, Frankreich, Deutschland, Italien und England, begriffen werden; ohne daß jedoch die abrigen zanzlich ausgeschlossen sind.

#### 88 II. Folgen ber Rreuginge für Europa.

war, so gab es bennoch Ein Band, bas biese nicht nur umschlang, sondern selbft fie ju Ginem großen Beltreiche zu vereinigen ftrebte, bas ber Romischen Bierarchie. Gine Schilberung bes politischen Buftandes wurde also immer von diefer ausgeben mus fen; wenn auch nicht gerabe in bem Zeitpunft, wovon bier bie Rebe ift, ein anderer Umftand bief une erlaglich anachte. Etwa zwei Decennien vor bem Unfange ber Rreuzzuge namlich mar in biefer Dierarchie eine Beranderung gemacht, Die nicht nur fie felber wesentlich umformte, sondern auch in alle Staatsverbaltniffe fo tief eingriff, daß die beiden Jahrhunderte ber Rreuzzuge bindurch bie Politik fast ausschließend durch sie geleitet und bestimmt ward. Aber auch die Rreuzzüge felber ftanden nicht nur mit biefer Revos lution in engen Berhaltniffen, gingen gewiffermaßen baraus hervor, sondern die Idee ju ihnen keimte auch zuerst in bem Ropf bes Urhebers von jener auf; und wenn er auch verhindert mard, fie auszuführen, fo bereitete er boch Europa auf die Ausführung vor.

Dieser außerordentliche Mann war der Pabst Gregor der VII. Wenige Menschen sind so versschieden beurtheilt worden wie Er \*); und doch scheint

<sup>\*)</sup> Es ift auffallent, baß Gregor VII. oft von Katholiten eben so gemishandelt ist (man sebe 3. B. Gefcichte des Hilbebrandismus Leipzig 1787. 2%b.), als er von Protestanten gepriesen ist. Man sehe: hilbebrand als Pabst Gregor VII. und sein Beitalter; auf den Quellen dargestellt von Joh. Boigt. 1815;

das Urtheil über ibn weber febr schwer noch febr uns gewiß zu fenn, ba wir in ber unfchatbaren Gamms lung feiner Briefe, worin er fich auf bas offenfte barlegt, bazu bie binreichenbsten Documente besigen \*). In biefer gablreichen Sammlung von Schreiben berricht vom erften bis jum letten fo burchaus Gin und berfelbe Geift, fie find alle gleichsam fo nur ber Ausbrud Einer Ibce, ber Ibee von ber bochften Dacht ber Rirche, b. i. bes Romifchen Stuble, baf es unmöglich scheinen muß, sich in ihrem Berfaffer ju Aber bie Schwierigkeit liegt barin, baf er als ein gang anderer Mann erscheint, je nachdem man ibn im Licht feines ober unfere Beitaltere betrachtet; benn berfelbe Entwurf, ber jett ein Berbrechen gegen die Menschheit mare, tonnte bamals eine Boble that fur fie fenn. Ohne 3meifel forbert aber bie bis ftorische Gerechtigkeit bas Erftere.

Sein Zeitalter war, wie er es nicht nur fels ber \*\*), fondern wie auch die Chronisten es schildern, ein mabrhaft eifernes Beitalter. Saft alle Banbe ber burgerlichen Gesellschaft batten fich bei bem Bers fall des Leudalspftems geloft; die Kursten waren meist ohne Macht; die Großen machten fich so unabban-

und vergleiche: Pland Gefdicte ber chriftli. den Gefellicafteverfassung, 4ter Band. 1806.

<sup>\*)</sup> Epistolarum Gregorii VII. Libri IX.; am besten in Labbé Concilior. T. X.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bie Soilberung Epist. I, 42, und II, 49. Und von Spronisten Wilh. Tyr. Hist. l. c. p. 654.

#### 90 II. Folgen ber Rreugjuge fur Guropa.

gig, wie seber konnte; was nicht zu ihnen gehörte, war in der Sclaverei. Gewaltthätigkeiten und Bersbrechen seber Art waren an der Tagesordnung; und die Diener der Religion wurden allgemein beschuldigt, daß sie daran nicht nur Theil nahmen, sondern selbst die Meister darin waren.

Gregor VII. faßte bie Ibee, ber Reformator ber chriftlichen Welt zu werben, indem er fie feiner Berrschaft unterwarf. Er fand in sich bie Rraft, aber auch tie Einfichten, die bazu nothig maren. Er gehorte zu ber kleinen Babl ber Sterblichen, bes nen die Borfchung ben feltenen Blick verlieb, ibr Beitalter in allen feinen Beziehungen zu burchschauen: alle feine Schwachen und alle feine Rrafte zu Fens nen, und auf biefe Renntniß ihre fubn scheinenden Entwurfe ju bauen. Ihnen wird leicht, mas ber Menge unmbglich scheint; sie nennt Berwegenheit, was boch nur bas Refultat ber tiefften Renntnik und des festen Willens war. An Gelegenheit, fich jene Renntnisse zu erwerben, batte es Gregor VII. nicht gefehlt; benn ichon über zwanzig Jahre vor feis nem Pontificat \*) war er nicht nur in mehreren Lans bern in ben wichtigsten Geschäften gebraucht, sonbern recht eigentlich bie Seele ber hierarchie gewesen.

Das Verberbniß des Zeitalters war so groß und allgemein, daß schon zunächst vor Gregor nicht nur das Bedürfniß einer Reform gefühlt, sondern auch der Versuch dazu gemacht war. Aber die weltliche

<sup>\*)</sup> Sein Pontificat dauerte von 1073 bis 1085.

Macht hatte biefen Berfuch gemacht; Raifer Beinrich III. wollte ibn burch bie Babfte ausführen laffen, allein ber Tob hatte ibn ju fruh meggeraffe (1056). Gine Reform mar also berrichende Ibee ber Beit: aber Gregor ale Pabst manbte bie Art ber Ausführung um. Statt Bertzeug in ber Sand eines Andern zu fenn, machte er fich felbft zum herrn berfelben.

Er nahm aber bei biefer Reform ben bochften Standpunkt: eine Berrichaft über bie chriftlis che Belt zu grunden. Daß fein Biel fein gerins geres als eine Beltherrschaft war, fann Niemand bezweifeln, ber feine Briefe gelefen bat \*); bamit aber ift keineswegs gefagt, baf biefer Plan in allen seinen einzelnen Theilen schon so klar in feinem Ropfe da lag, wie feine Nachfolger ihn auszuführen fuche ten. Im Gegentheil mar es Gine große Ibee, bie er binftellte; aus ber fich zwar alles Undere ents wideln ließ, woraus er aber felber barum feiness wegs Alles fofort entwickelte. Diese Ibce ift : feine andere, als die: ber Dabft ift ber Statthalter Chrifti, und als folder über alle menfchlis de Ract erhoben. Bon ber Babrbeit biefer Ibee war er felber fo burchbrungen, bag er eben bes halb, indem er felbst bie Sprache ber Ucberzeugung rebete, auch die Belt überzeugte. Mit ber Befestis gung dieser Idee mar aber so gut wie Alles gewon-

<sup>. \*)</sup> Saft ift es gleichgultig, welchen feiner Briefe man als Beleg citirt; por andern pergleiche man VIII. 21.

#### 92 II. Folgen ber Kreuzzüge für Gutopa.

nen, weil sich Alles daran knupfen ließ. Wie viel man jedesmal daran knupfen wollte, mochte man jes desmal überlegen; bei einzelnem Nißlingen war nies mals viel verloren, so lange man nur sie selber aufsrecht erhalten konnte.

Wie weit sich aber auch in Gregor's Ropfe ber nachmals darauf gegründete Plan entwickeln mochte oder nicht, so zerfiel er doch von selbst in zwei Haupttheile: theils unumschränkte Herrschaft in der Kirche, theils Unterwerfung der weltlichen Wacht.

Als Gregor VII. den pabstlichen Stuhl bestieg, war zwar der Pabst schon lange anerkanntes Obershaupt der Kirche; aber es sehlte viel daran, daß er unumschränktes Oberhaupt gewesen wäre. Die Berfassung der Kirche war zwar monarchisch, abet durch die Gewalt der Erzbischofe und Bischofe zus gleich aristokratisch. Auch stürzte Gregor VII. diese Berhältnisse keineswegs auf einmal um; allein durch seinen Streit über die Investitur und über den Edlis bat ward der Grund zu allem Folgenden gelegt.

Sein Investiturstreit ging unmittelbar hervor aus seinem Project einer Reform. Es war herrschende Ibee des Zeitalters, und darum auch Gregor's Idee, daß der Hauptgrund des Verderbens in der Verdorbens beit des Clerus liege, und daß von ihm die Reform ausgehen musse. Schon Heinrich III. hatte damit anfangen wollen. Hauptquelle des Verderbnisses von diesem aber war die Simonie, oder der Handel, der mit den Pfründen getrieben ward; nicht weniger

Schändlich und Schädlich - was ließ fich von Diethe lingen erwarten, bie ihre Stellen erfauft batten? als ber Ablagfram, ber Luther'n entflammte \*). Gifer gegen bie Simonie ift baber auch bie Sauptibee, die von Anfang bis zu Ende in Gregor's Bries fen lebt. Diefe Simonie follte aber nicht blos abaes fcafft, fonbern auch die Quelle verftopft werden, aus ber fie floß; bas Bertauferecht ber Pfrunden besonders ber erzbischöflichen und bischöflichen Stels len - felber. In Franfreich und England murben Diefe zwar burch bie Wahl ber Kapitel befett; in Deutschland vergab fie ber Raifer oft geradezu: aber allenthalben wurden ihre Inhaber boch als Bafallen Rurften betrachtet (bas allgemein gewöhnliche Dienstverhaltniß jener Zeit); um so mehr, ba fast allenthalben auch Guter : Leben, die die Kurften verheben batten, mit ihren Stellen verbunden maren. Daber bie fogenannte Inveftitur mit Ring und Stab. eine symbolische Handlung, welche jenes Lehnsverbaltniß bezeichnen follte. Berbot der Inveftitur

<sup>\*)</sup> Wenn auch Luther bas Gebaube fturgte, bas Gregor grandete, - waren bennoch nicht Beibe Reformas toren? Gleiche Uebergeugung, gleicher Muth, gleiche germalmende Rraft bei Beiben; aber ber Stalidner perband damit noch eine Schlauheit, und eben beshalb eine Planmagigteit, movon der biedere Deutsche teine Ub. nung batte. Dennoch fam biefer in ber Unsführung fo weit wie jener. Ift es nicht wieber ein Beweis, baß in großen Repolutionen es viel weniger bie Lift als ber Charafter ift, ber ben Ausschlag giebt?

# 94 II. Folgen ber Rreugguge für Guropa.i

schloß also schon Ausbebung ber Lehnsverhaltnisse ber Geistlichen von ber weltlichen Macht in sich; und wenn Gregor VII. dieß auch nicht geradezu aussprach, so that es dagegen schon Urban II., der die Annahme jedes Lehns von einem Laien den Geistlischen verbot\*). In einem Zeitalter aber, wo man sich jedes Dienstverhaltniß als Lehnsverhaltniß dachte, hieß die Ausbedung der Investitur nichts geringeres als Unabhängigkeit der geistlichen von der weltlichen Macht; Unabhängigkeit der Kirche vom Staat.

Ohne biese Unabhangigkeit, wie konnte Gregor VII. seine Herrschaft über ben Klerus gründen, so lange er sie noch mit einer andern Macht theilen mußte? Wenn er sie aber errang, so war damit der erste große Schritt geschehen; er verband damit aber noch einen zweiten.

Dieser zweite Schritt war die Forderung des Che libats der Geistlichkeit, worauf er unabbittlich bes harrte. Wäre diese Idee neu gewesen, so möchte Gregor es schwerlich gewagt haben, sie aufzustellen; vielleicht wäre er gar nicht darauf gekommen. Allein die Worstellung von heiligkeit des ehelosen Lebens war durch das Monchswesen schon lange erzeugt, und auch auf die übrige Geistlichkeit übertragen; altein niemals völlig zur Ausführung gebracht. Gregor

e) Can. 17. Concil. Claremont. a. 1095. ap. Labbé X.: p. 508. Ne Episcopus vel sacerdos regi vel alicui laico in manibus ligiam fidelitatem faciat. — Auf eben bem Concilio, wo die Rreuginge beschlossen wurden.

seiferner Strenge durch. Daß dieses nicht bloße Poslitik, daß es Grundsatz, Ueberzeugung bei ihm war, kann man unmöglich bezweiseln, wenn man seine Briefe liest \*); aber daß es zugleich Politik war, wird damit nicht geleugnet. Wenn durch den Invessiturskreit die Unabhängigkeit der Kirche errungen war, so sollte sie durch den Edlibat erhalten werden. Das ganze Gebäude von Gregor ward aufgeführt, nicht aus Materialien, die er erst schuf, sondern die er vorssand. Eben weil er sein Zeitalter kannte, konnte er die Hulfsmittel nutzen, die es ihm darbot.

Dieß waren die Grundsäge des neuen Systems in Rucksicht des Klerus. Wie viel schlossen sie nicht in sich, das sich erst allmählig daraus entwickelte! War die ganze Fülle der kirchlichen Gewalt in dem Pabst vereinigt, so konnten Erzbischöfe und Bischöfe nichts weiter als Bafallen der Pabste werden. Schon das Verbot der Simonie setzte sie unter die strengste Aufsicht. Wie man seitdem durch die Entscheidung ftreitiger Wahlen, durch die Ertheilung des Pals liums ze. endlich zu jenem Ziele kam, kann hier nicht im Einzelnen durchgeführt werden \*\*). Wer es seben

<sup>\*)</sup> Bo er in diesen von der Che der Geiftlichleit spricht, spricht er davon als von hurerei. Bie 3. B. II, 49. und aft.

et nova ecclesiae disciplina, Lugd. 1705. 3 Voll. fol. Allein eine historisch pragmatische Entwidelung bes

will, was aus jenen Grundfagen Gregor's folgte, verfetze sich um ein Jahrhundert später in die Pestiode von Innocenz III.; als die Pabste über alle Stellen, über alle Einkunfte ber Rirche nach Guts danken verfügten, und aus ihren gesetzmäßigen Obers häuptern ihre Despoten geworden waren.

Ganzliche Trennung der weltlichen und geistlichen Macht, ganzliche Unterordnung der letzten unter den Romischen Stuhl war also das Ziel von Gregor VII., in Rustsicht der Kirche. Welches aber war es in Rustsicht der weltlichen Macht, der Macht der Könige und Fürsten? Sollte sie in gleichen oder viels mehr in untergeordneten Verhältnissen gegen die geistz liche stehen?

Wie man auch ben Plan von Gregor sich bens ken mag, so fällt es boch balb in die Augen, daß eine Gleichheit zwischen beiden, wenn auch in der Idee möglich, es boch gewiß nicht in der Wirklich= keit war. Wechselseitige Unabhängigkeit der weltlis den und geistlichen Macht war eben so wenig mögslich, als es wechsesteitige Unabhängigkeit der gesetzges benden und aussührenden Macht, das Idol der weuern Iriten, war. Der Berührungspunkte waren hier eben so viele, und die Constiste mußten um desto heftiger werden, je mehr das beiderseitige Interesse dabei ins Spiel kan.

Wie

Gegenstandes giebt Pland in der Geschichte der christiwen Gestischafteverfassung, 4 Eb. 1800 bis 1806.

# II. Folgen ber Rrenginge fir Guropa. 97

Die aber Gregor im Gangen bieg Berbaltnift beffummt baben wollte, barüber bat er nicht ben minbeften 3meifel gelaffen. Richt nur feine Meufteruns gen \*), fondern feine Thaten geben barauf bie Unte Sein Grundfat ber Unterordnung ber mort. weltlichen Macht unter bie geiftliche ift flar: nur bas fann man auch bier bezweifeln , inwiefern alle Rolgen Diefes Grundfages fich ibm flar entwickelt bate ten: benn Gregor wollte feineswegs fogleich Alles. praftifch baraus folgern, mas fich theoretisch bara aus folgern ließ. Daß aber ein großer Rampf mit ber weltlichen Macht unvermeidlich mar, fab er felber fo deutlich ein, daß er ihn ohne Anftand begann, als er auf bem pabstlichen Stuhl fich befestigt batte. Die Lofung bagu gab ber Streit über die Inveftitur, ben er ohne alle Schonung mit bem Raifer, und nur mit geringer Schonung mit Philipp I. von Kranfreich führte. Es mar aber gar nicht etwa blos biefer Streit felbft, fondern die Urt, wie er geführt murbe, ber Zon ber Superioritat, ben Gregor VII. fo. gleich gegen die gurften annahm, und die Difciplin, unter die er fie ftellte, welche jene Unterorde nung ber weltlichen Macht unter bie geiftliche von sclbst grundete. Die Regenten find die Sohne ber Rirche, Die von ihrem geiftlichen Bater felten gelobt, oft bitser getadelt, und nach Befinden geftraft wer-

<sup>\*)</sup> Man febe besonders Epist. VAI, 21. Die weltliche Macht foll fich gegen die geistliche nur wie der Mond gegen die Sonne verhalten.

Diese Strafen find bas Interdict, und Die Loss fagung ber Unterthanen vom Gehorsam gegen fie, bas beifit alfo, die Absetung. Das Mittel, fie fo wie ben Rlerus unter ber Auflicht zu erhalten', find die Legaten (wie einft unter Rarl bem Großen die missi regii), die, mit uneingeschrankter Machtvollkommens beit verfeben, in pabstlichem Ramen fprechen und bans beln, und beren Anfeben baber nie etwas vergeben merben barf \*). Menn baber auch Gregor VII. noch ben Grundfat nicht formlich aussprach und allgemein aufstellte, auf den feine Nachfolger binarbeiteten, alle Thronen zu Leben des pabftlichen Stuble in machen, fo mar boch bie Sache eigentlich bies felbige, und bei mehreren Sauptreichen ward er auch schon wirklich geltend gemacht. Das Recht ber Rais ferfronung, und Alles, was daran gefnüpft murde, legte dazu ben Grund \*\*). Reapel und Sicilien mat

<sup>\*)</sup> Das Legatenmefen erhielt zwar feine vollige Ausbildung erft nach ben Beiten Gregor's, Aber ber Reim ju ale Ien ben innglaublichen Unspruden, die baran gefnupft murben, lag icon in ben Korberungen Gregor's. Dan vergleiche feine Briefe II, 28. 30. und befonbers 40.

<sup>\*\*)</sup> Daß bei den Publiciften zwar bie Raiferfrone nie fut ein pabstliches Leben galt, und auch im Mittelaltet fo wenig dafur gelten follte, bas Pabft Worian IV. gegen Friedrich I. nur burch bie Musfucht fic belfen tonnte, daß fein Ausbrud Beneficium fo viel beiße als Benefactum, ift befannt. Aber ift der Streit mehr als ein Ramensftreit? Bar nicht bie Raifertrone fo gut wie ein pabftliches Leben; wenn wir feben, wie der Dabit fo oft darüber bisvonirte?

von den normannischen Fürsten formlich als Leben bes Pabstes erhalten worden \*). Ueber bie Reiche von Ungarn \*\*), von Spanien \*\*\*), so wie über Corfifa \*\*\*\*), murbe fcon geradezu bas Gigenthumsrecht bes Pabstes behauptet. Der Raifer, wie ber Ronig von Frankreich, wurden mit bem Bann belegt, und ber erfte nur nach einer Buge aufgenommen, wobei ber Pabft feine Barte felber eingesteht +). Mur ges gen Bithelm I. von England fprach Gregor in einem gelindern Ion ++), weil er fehr wohl mußte, wie viel und wie wenig er wagen burfte. Aber feines auch ber entlegensten Reiche, fo weit nur bie Berrs schaft bes Rreuzes ging, blieb ausgeschloffen von feis nem Plan. Un bie Konige von Danemart +++) und Schweben 1111) find feine Briefe gerichtet. Er vergiebt ohne alles Bedenken ben Ruffifchen Thron an einen Cohn bes Großfurften Demetrius +++++), und meldet es feinen Eltern. Auf die Bereinigung ber Griechischen, ber Armenischen Rirche waren seine Blicke

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1057. Sieß auch Robert Guiscard nur Herzog von Calabrien und Apulien, fo war doch Sicilien ihm auch schon im voraus ertheilt.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Epist. U, 13. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Epist. I, 7. IV, 28.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. Epist. V, 4.

<sup>†)</sup> Epist. IV, 12.

<sup>††)</sup> Man vergleiche V, 19. VII, 23.

<sup>†††)</sup> Epist. II, 51.

<sup>††††)</sup> Epist. VIII, 11.

<sup>11111)</sup> Epist. II, 74.

# 100 II. Folgen ber Kreuzzuge für Guropa.

gewandt. Selbst die Trummer der Kirchen in Afrike entgingen ihm nicht; ein Brief in ihren Angelegens heiten an den Herrscher von Marollo gerichtet, ist einer der interessantesten in seiner Sammlung \*).

Es fonnte Gregor'n felber, ba er erft im reis fern mannlichen Alter zum pabstlichen Thron gelangte. unmöglich entgeben, bag ein fo gewaltiges Gebaube. als er errichtete, von ihm nicht vollendet merben Ber kennt nicht ben Wiberstand, ben er fand, besiegte, und bem er boch, wenn gleich ungebeugt, für feine Perfon erlag \*\*)? Aber fein Bau. wenn aleich burch ibn, war boch nicht auf ibn errichtet: er batte eine festere Grundlage, ben berrichenden Geift des Zeitalters. Co menia als bicfer schnell sich andern konnte, war es auch moglich. baß jener Bau ploblich jusammenfiel : es beburfte nur entschlossener Bamneifter, Die ibn fortführe Un diesen fehlte es nicht, und konnte es nicht leicht feblen. Der pabstliche Ctubl, burch Babl befest, konnte nicht leicht von einem Rraftlosen einaes nommen merben; weil unter jenen Sturmen bie - Babs

<sup>\*)</sup> Epist. III, 21. Ein Dantbrief bafur, baß der Rouig Ungir erlaubt hatte, baß ein christlicher Bifchof für fein Reich in Rom confectirt werden durfte. "Sie "verehrten ja alle Einen Gott, nur auf verschiedene "Beife."

<sup>\*)</sup> Er ftarb befanntlich, von Seinrich IV. verjagt, im Eril 1085. Erft in ben letten Ungludsjahren lernt man die gange Große und Uebergengung bes Mannes fennen.

lenden selber es empfanden, daß sie Manner von Muth und hoher Kraft bedurften. Gregor bildete fich eine Schule, die nicht ausstarb; und wenn auch ein Schwächerer zuweilen die Tiara erhielt, so lebte der Seist doch fort, der in einem Corps, wie das der Römischen Curie — so wie einst des Römischen Senats — sich erzeugen mußte.

So war also die Herrschaft über die Christens beit das Ziel der pabstlichen Politik. Ward gleich das von Gregor angefangene Gebäude nie in allen seinen Theilen ganzlich vollendet, so schlte doch wesnig daran; und Innocenz III. war es, der, etz was über ein Jahrhundert nach Gregor ), es dieset Bollendung am nächsten brachte. Wiederum dauerse es fast ein Jahrhundert, daß es in seiner ganzen Stärke da stand, die Philipp der Schone von Franks reich es zuerst \*\*) mächtig erschütterte.

Die beiben Jahrhunderte der Kreuzzüge find also die Jahrhunderte des Kampfs der geistlischen und weltlichen Macht; eines Kampfs, der einzig in der Geschichte ist, weil er ein Kampfs, nicht sowohl der Waffen, als der Talente war. Ocfzerer stritt man um die Weltherrschaft, aber so wie die Gregore und Innocenze auf der einen, die Heinziche und Friedriche auf der andern Seite, doch nies mals!. In welchen Verhältnissen standen aber im

<sup>&</sup>quot;) Sein Pontificat bauerte von 1198 bis 1216.

<sup>••)</sup> Durch die Berlegung des pabstlichen Stuffs nach Avignon 1304.

#### 102 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

Allgemeinen bie Kreuzzüge zu jenen Entwurfen ber pabftlichen Allgewalt?

Daß sie in einem gewiffen Berbaltniffe bagu fteben follten, wird Niemand bezweifeln, ber weiß, baß ber Entwurf bazu von Gregor nicht nur macht, fondern auch die Ausführung mit Gifer von ihm betrieben, wenn gleich nicht vollendet warb. Der Druck, unter bem gerade in feinem Zeitalter bie in Berufalem herrichenden Gelbichuden : Emire die Chris ften bielten \*), gab die Beranlaffung bagu. Er for= berte ben Raifer Beinrich IV., er forderte bie Deutsche Ration bagu auf; er fen icon, fchreibt er, eines Deers von 50000 Mann gewiß; und fen bes reit, fich felber an die Spige gu ftellen \*\*). Allein fein fubner und thatiger Geift pafte bas Gange fos gleich feinem großen Sauptplan, Ausbehnung ber Berrichaft über bie gange chriftliche Belt, an. Inbem er dem Byzantinischen Kaiser seine verlornen Provingen wieder eroberte, follte diefer bafur die Gricchische Rirche bem Romischen Stuhl unters werfen. Ja! feine Aussichten reichten noch weiter. Durch die Erweiterung feiner herrschaft nach Afien hoffte er auch bie Urmenier ju gewinnen. Co follten also bie Kreuzzuge eins ber Mittel gu ber Grundung feiner Weltherrschaft werden. Daf fie aber auch noch zu gang andern 3weden fich gebraus

<sup>\*)</sup> Bon 1076 bis 1096 ftand, wie bereits oben bemerkt, Jerusalem unter ihrer Herrschaft.

<sup>\*\*)</sup> Gregor, Epist. II, 31. 37.

den liegen, daß die Auffindung einer Form, unter welcher bas Oberhaupt ber Kirche auch ihr Militars Dberhaupt murbe, ju etwas Großem führen fonnte. bick konnte einem Ropfe, wie ber feinige mar, mobil unmöglich entgeben. Wie weit er bier indeft fab. laft fich nicht bestimmen, weil die Geschichte uns keine Aufschluffe barüber erhalten bat. Es mag felbft fenn, daß, weil fein Geift fich bei jenen Entwurfen am meiften gefiel, er auf bas übrige meniger geachtet habe. Seine hoffnungen murben freilich burch bie Rreuzzüge nicht erfüllt. Aber wie viel fie bennoch gu ber Bollenbung bes von ihm errichteten Gebaubes beitrugen, werben wir bald unten weiter entwickeln, wenn wir bas Zeitalter auch noch von seinen andern Sauptseiten fennen gelernt baben werben.

#### Weltliche Macht; Gewalt der gurften.

In allen Germanischen Staaten von Europa \*) mar biefelbe Grundlage ber Verfaffung, bas Feubal fuftem, herrschend geworden. Diefes Suftem, in feie nem gangen Umfange, und in feiner gangen Strenge genommen, ift ein militarisches Spftem; wie es unter Bolfern fich ausbilden wird, die viele Rriege fuhren, und wenig ober gar fein Gelb befigen, Solbaten zu bezahlen. Die gegebenen Landereien vertreten

Dir verfteben barunter alle biejenigen, welche in ber Bolfermanberung burd Boller Germanifden Urfpungs geftiftet murben,

# 104 II. Folgen ber Kreugige fur Guropa.

Die Stelle des Soldes; die Inhaber von biesen find bafur jum Dienft verpflichtet. Gie bilben alfo 'aus fammen gemiffermaßen ein flebenbes Beer, bas in ber volligsten Abbangigkeit von bem Oberlehnsberen fteben Allein wenn auch ein solches Spftem in einem Reiche anfangs in feiner gangen Strenge eingeführt wird, fo trägt es boch aus mehreren Urfachen ben Reim ber allmäbligen Auflösung unausbleiblich in fich. Der bier ertheilte Gold felbft fuhrt bei bem Acker= bau zu einer Beschäftigung, bie, wenn sie auch nicht an und fur fich ben friegerischen Muth schwächt, boch ein Intereffe wedt, bas die Leiftung von Dienften im Rriege fur Undere feineswegs ju einer ermunfche ten Sache macht. Dazu kammt bas fo naturliche Streben, Die erhaltenen Leben nicht nur felber gu behalten, sondern fie auch fur feine Rachkommen gu fichern, woraus die Erblichkeit berfelben bervorging. Man nehme hingu, bag bie Macht einzelner großer Bafallen vielleicht fo wachft, bag fie fich ftart genug fühlen, ben Dberlehnsberen zu trogen; mabrend biefe burch bas beständige Weggeben von Leben, wozu die Beitumftanbe, wozu bas Beburfniß, fich in unrubvollen Zeiten Bertheibiger zu erfaufen, fie notbigen, immer armer und zugleich also fraftloser werben :- man taffe endlich schwache Regenten, ober gar eine Reibe schwacher Regenten sich folgen, - und jener Verfall des strengen Feudalspstems, indem es in sich selber fich auflost, ist unausbleiblich. Die Macht der Bafallen wird in gleichem Grade machfen, als bie ber Dberlehnsberren gerfällt. Gie werden bem Ramen pach abhängig bleiben; aber diese Abhängigkeit wird sich endlich auf einige Ceremonien beschränken; sie werden sich der Rechte so viel als möglich anmaßen, selbst diesenigen, welche eigentlich nur Souveranitätszechte senn sollten, Gesetzebung, Gerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange, das Recht Geld zu prägen, Verträge zu schließen, Kriege zu führen.

Daß alle diese Erscheinungen in den Reichen Gere manischen Ursprungs sich zeigten, ist aus der Gesschichte des Mittelalters allgemein bekannt. Aber um die Zeit, als die Kreuzzüge begannen, war doch der Zustand in den wichtigsten derselben, in dem Deutzschen Reiche, in Frankreich und England, sehr verzschieden. Eine ausführliche historische Entwickelung der innern Geschichte dieser Reiche liegt außerhalb den Grenzen dieser Abhandlung; allein die Darlegung dieser Berschiedenheit, und die Angaben der Ursachen, die sie erzeugt hatten, scheint uns für die weitere Unstersuchung unentbehrlich zu sehn, wenn der Einfluß der Kreuzzüge darauf sich deutlich darstellen lassen soll.

Wer sich etwa um ein Jahrhundert vor dem Anfange der Kreuzzüge in den Zeitpunkt zurückversetzt, als das Capetingische Haus in Frankreich der Dynassie der Karolinger folgte \*); und einen vergleichenden Blick auf hieses Reich und auf das Deutsche wirft, würde schwerlich die Entwickelung von beiden erwarztet haben, die in der That erfolgte, und wodurch

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 987.

# 106 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

in Kranfreich bie fonialice Dacht fortbauernd flieg: mabrend fie in Deutschland endlich zu einem Schats tenbilbe murbe. Er erblickt auf bem Krangbfischen Throne in ben nachsten zwei Jahrhunderten eine Reibe von Konigen, von benen, wenn sie auch nicht obne Charafter waren, boch fein einziger ein Dann pon großer Rraft und hohem Geifte genannt ju mer-Dagegen fieht er auf bem Deutschen ben perbient. Throne in eben biefem Beitalter eine Reihe ber gemaltigsten Manner. Als ber Frangbfische erft wieder errichtet ward, ichien ber Deutsche burch Die großen Rurften bes Sachsischen Saufes, Beinrich I. und Dito ben Großen, ber an feinem Cobn Dtto Il. einen nicht weniger fraftvollen Nachfolger batte, icon befestigt zu fenn. Das nach bem Untergange biefer Dynastie-folgende Krankische Saus, bas bem Reiche in fteter Rolge von bem Bater auf ben Sohn in bem Raume Gines Jahrhunderts \*) vier Raifer gab, begann icon mit der thatigen Regierung Conrad's II., Die aber durch feinen Gobn Beinrich III. \*\*), ber gang bagu geeignet schien, einen Thron zu befes Rigen , nech übertroffen marb. Die Berrichaft feines Rachfolgere Beinrich IV. \*\*\*), bes Beitgenoffen Gregor's, war nicht ohne tiefe Demuthigungen; aber fie gab nicht nur ein Exempel, mas Schwäche sep, fondern fie regte auch einen Rampf auf, ber arofie

<sup>\*)</sup> Ben 1024 bis 1125.

<sup>\*\*)</sup> Bon 1039 bis 1056.

<sup>4\*4)</sup> Bon 1056 bis 1106.

Rrafte entwickelte. Allein die glorreichfte Veriode. bas Jahrhundert ber Sobenftaufen \*), follte noch folgen. Gelten berrichte ein Rurft mit folder Rraft als Kriedrich I. Barbaroffa \*\*). Benigen bffnete Die Bufunft eine fo glangende Ausficht fur fein Gefcblecht, als ibm burch bie Beirath feines Cobnes und Nachfolgers Beinrich VI. \*\*\*) mit ber Erbin von Reapel und Sicilien eroffnet marb. Artete bie Unbiegfamfeit bes Baters bei biefem in Graufamfeit aus, so berrichte er auch nur wenige Sabre, und gab ber Nachwelt in bem einzigen Gobn, ben er bine terließ, einen mehr als hinreichenben Erfas fur feine Schuld. In Friedrich II. +) follte bas glangenofte Geftirn aus dem Saufe ber Hobenftaufen feinem Jahrhundert noch aufgeben. Wer vereinte in jenem eisernen Zeitalter so wie er bie glanzenben Talente bes Selben, bes Burften, bes Staatsmanns, mit bem garten Ginn fur humanitat, fur Wiffenschaft, fur alle Runfte bes Rriebens? Ber reicht im gangen Mittelalter überhaupt an ihn ++)? Und doch erbte ber Helbengeist auch noch jest weiter auf ben Sohn und den ungludlichen Enfel fort. Conradin endigte auf bem Blutgeruft nicht weniger rubmlich,

<sup>\*)</sup> Von 1137 bis 1254.

<sup>\*\*)</sup> Von 1152 bis 1190.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon 1190 bis 1197.

<sup>†)</sup> Seit 1212 bis 1250.

<sup>††) (</sup>v. Funt) Geschichte Kaiser Friedrich II. Bullichan 1790. — Der große Fürft fand gludlicher weise feinen Plutarch!

# 108 U. Folgen ber Rreugige fur Guropa.

als er auf dem Schlachtfelde hatte endigen können; er gewann die Theilnahme und die Bewunderung als ler Jahrhunderte \*). Das große Haus der Hohens flaufen sollte auch seine Größe im Untergange nicht verleugnen!

Ber batte, bei einer folden Kurstenreibe auf bem Deutschen Kaisertbrone, nicht bier viel eber als in Kranfreich bie Ausbildung und Befestigung einer unumschränkten Monarchie erwarten follen? wenn auch ber Bechfel ber Raiferhaufer burch ihr Aussterben, wodurch bie Korm eines Bablreichs bier vorzüglich erhalten ward, die eine Saupturface ift, welche biefes verhinderte; fo lag eine andere, gewiß nicht weniger wichtige, gerade in bem hoben Beift, jener Rurften. Boll von bem Gefühl ihrer Burbe, bie man als die erfte ber Chriftenheit unter ben weltlichen betrachtete, rif Dicfes Gefühl, verbuns ben mit jenem Beift, fie zu coloffalischen Entwurfen bin, unter benen bie Bereinigung Italiens mit bem Deutschen Reiche oben an ftebt. biefes Projekt nicht nur burch bie geographische Scheis bewand ber Alpen, sondern noch weit mehr burch Die gangliche Berschiedenheit bes Charafters beiber Nationen erschwert ward, so erzeugte es auch bei be: nen, bie fich baburch am meiften gefahrbet glaubten, ben Pabften, einen Widerstand, ber ber Rraft, mit ber man es ausführen wollte, angemeffen war. empfanden es, daß die unumschränkte Berrschaft ber

<sup>\*)</sup> Am 29. Det. 1268.

Raffer in Stalien, bielleicht gar Errithtung einer erb. lichen herrschaft, bas Ende ber ibrigen fen. Geschick führte aber auf ben beiligen Stubl eben fo auferorbentliche Manner, als ben Raiferthron fullten. Diese fanden in Gregor VII., in Innocent III. und IV., und mehreren Pabften, die nur um Gine Stufe unter biefen ersten Beroen ber Bierarchie fteben. Beaner, die an Kraft ihnen glichen, an Politik ibs nen meift überlegen waren. Um bie Beit, als bie Rreuzzuge begannen, war biefer Rampf burch Greor VII. bereits angefangen; feine Berbindungen mit ber Markgrafin Mathilbis, vor allem aber mit ben Normannen in Reapel, sicherten ihm neben ben geiftlichen auch weltliche Waffen. Balb fam ber auflebende Rreibeitsgeift ber Lombarbifchen Stabte bingu, den bie Babite unterbielten. Aber als unter Kriedrich I. ber Mannsftamm bes Rormannifden Daufes ju Grunde ging, gelang es ibm, bie Erbin Reapels und Siciliens mit feinem Sohn zu vermats len; und feinem Saufe bie Auslicht auf ein Erb. reich in Italien ju eröffnen \*). Run marb bie Ber-

<sup>&</sup>quot;Im Jahr 1186. Benig heirathen find so trauris folgenreid in ber Geschichte geworben, als die von heinerich VI. mit der Schwester des Konigs Bilbelm II. von Sicilien, Constantia, der bereits 1189 durch seinen Tod ihm dort die Nachfolge eröffnete. Wie gang anders mochte die Geschichte von Deutschland sepn, waren die hohenstaufen dadurch nicht in Projekte verwickelt worden, die ihre Größe gründen sollten, und ihren Sturz porderetteten!

#### TIO II. Folgen ber Rreugzüge fur Guropa.

einigung dieser Erbländer mit Deutschland der Lickz lingsentwurf des Hauses; aber auch dessen Bereites lung das Hauptziel der pähstlichen Politif. Furchtz barer wie je flammte nun der Kampf wieder aus, und füllte unter mannigfaltigem Wechsel die Regies rungsperiode von Friedrich II., die endlich mit dem Sturz des Hohenstausischen Hauses den Pähsten der Sieg blieb. Oft schon beschrieben, und selbst vortresslich beschrieben, erwartet die Geschichte desselben doch noch immer ihren Tacitus!

Gang anbers war unterbef ber Bang ber Dinge in Kranfreich gewesen. Die Reibe ber erften Capetinger, bis auf Philipp August bin, litt nicht an ber Rrankbeit ber Genialitat. Reine fubne Entwurfe feimten in ihren Ropfen; also bilbete fich auch fein beftiger Widerftand. Aber ihre erfte Sorge mar, ben Thron ihrem Saufe zu erhalten, und die gutige Ratur ließ es biefem nie an Erben fchlen. Regierungen bindurch forgte ber Bater bafur, baf ihm fcon bei feinen Lebzeiten ber Gobn gum Rachfolger bestimmt wurde; bis Philipp August es nicht mehr fur nothig fand, ba Niemand die erbliche Nachfolge mehr bezwetfelte. So wurde bas Frangofische Reich unter ben Capetingern allmablig gum Erbreich, und wie viel mar nicht schon baburch gewonnen! In der neuen Dynastie bildete sich aber queh allmablig von felber eine hauspolitif, beren naturliche Tens beng bie Abhangigkeit ber machtigen Kronvafallen mar. Man begriff wohl, daß sich biefe nicht erzwingen ließ; und wenn man auch, wo es fevn mußte, ben

offenbaren Rampf mit einzelnen von ihnen nicht scheute, fo murbe boch meit mehr burch Benugung ber Zeitumftanbe gur Gingiehung erledigter Kronleben. gur Ausbehnung ber foniglichen Gerichtsbarfeit u. f. m. gewirft. Der Stamm ber Monarchie trieb feine Burgeln allmablia, aber auch befto tiefer und befto fefter.

Bei bem Anfange ber Rreuzzuge war bie Macht ber Berricher im Deutschen Reich unter Beinrich 1V. und in Frankreich unter Philipp I. amar faft auf gleiche Beife beschrankt; aber mit bem Unterichiebe, baß fie in Deutschland im Ginken, in Krank. reich im Steigen war. In beiben Reichen maren Die Besiter ber großen Leben, Die Bergoge und mebs rere Grafen, gewiffermagen erbliche Surften; wiewohl man beshalb ben Begriff unferer gurften auf fie nicht übertragen barf. Wie fast alle offentliche Bers baltniffe im Mittelalter fich allmablig von felber bils beten, Niemand an geschriebene Conftitutionen bachte: so auch die ihrigen, aber both auch nicht ohne Unters ichied in Rranfreich und im Deutschen Reich. In Rtanfreich bielten die Ronige fest an bem Grunds fate, bag erledigte Kronleben an die Krone guruckfies Ien, und von ihr nach Gefallen eingezogen ober wies Der an Undere vergeben werden tonnten; ein Recht, bas ibnen auch niemals ftreitig gemacht marb. Aber außer bem Kall ber Erledigung ober ber Felonie, bisponirs ten fie nicht nach Gutbunken barüber. Die Erbfolge ging bier baber gewöhnlich ungeftort in ber Kamilie fort: und die großen Kronvafallen, unter benen bie Bergdar von ber Normandie, von Gujenne, ; von

# 112 U. Folgen ber Rreuginge für Guropa.

Burgund; die Grafen von Touloufe, von Bermans bois, von Champagne u. a. oben an fteben, fonnen insoweit als erbliche Kursten betrachtet werden, welde in ihren Landern bamals noch biefelben Rechte ausübten, wie ber Ronig in ben feinigen, ba faft alle eigene Besigungen ber Capetinger auch vormatige Rronleben maren. In bem Deutschen Reiche mar bas Berhaltniß ber Ronige und ber machtigen Bas fallen viel weniger bestimmt. Auf ber einen Seite waren bie Unspruche ber Kurften groker, ba bie baufigen Bablen biefe lebendig erhielten; auf ber anbern waren aber auch die Konige viel weniger geneint. ibren Aufpruchen zu willfahren; und trugen fein Bebenten, Berfuche zu machen, ihre Dacht in ihre frus beren Schranten gurudtzubrangen. Go entftanb jenes femmankende Berhaltnig, bas meift burch ben pers winlichen Charafter ber Ronige, nicht aber burch fefte Grundfate, beffimmt murbe. Die machtigen Bafaffen ber Krone, Bergoge, Markgrafen u. a. biegen und waren Kursten (principes); aber sie waren boch fo wenig eigentliche Landesherren, als bloge Beamte, wie vormals unter ben Merovingern und Karofins gern; fie maren ein Mittelbing amifchen beiben, bas ichwer zu befchreiben ift. Gben aber weil ihre Dacht so unbestimmt war, konnte fie nachmals so groß werden \*).

In

<sup>\*)</sup> Es war bie Indolenz Seinrich's IV., welche unter feiner Regierung die Werhaltniffe der Kronvafallen zum Nach-

# II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa. 113

In Stalien, wo bie Macht ber Raifer nur bann etwas galt, wenn fie felber fie mit einem Scere geltend machen konnten, bereiteten fich theils große Beranderungen vor, theile maren fie ichon eingetres In der Lombarbei, wo zuerft ein machtiger Burgerftand fich bilbete, ftrebten bie Stabte, unter ibnen por allen Mapland, schon machtig empor: und bald fand man in Rom es seinem Intereffe ges maß, fie zu begunftigen. In bem mittlern Theile fuchten Die Pabfte feit Gregor VII. ihre Berrichaft ju befestigen und ju erweitern, wozu die Schenfung der Markgrafin Mathilbis Die glanzentsten Ausfichten eröffnete; wie schwankend auch noch dunge Beit bie Macht ber Pabfte in ber Stadt Rome felber blieb. Allein die Hauptfluße ihrer Macht hatten fie fich in Subitalien an ben Normannen verfchafft. Auch bier war bas gemeinschaftliche Interesse, sich bem Uebers

Nachtheil ber kaiserlichen Macht so febr anderte. Sein Sohn und Nachfolger Heinrich V. machte einen vergeblichen Bersuch, sie wieder in ihre Schranken aus rückzubringen. Als unter den Hohen stau sen das Welfsiche Haus so gewaltig stieg, wurde zwar durch den Fall Heinrich's des Lowen dessen Macht gebrochen; aber da Italien das Hauptziel ihrer Politik war, da sie dazu der Halle ihrer Deutschen Basallen bedurften, so stieg, besonders unter Friedrich II., und die Bewilligungen, die er 1231 einraumte, die Macht von diesen dennoch zu wahren Landesfürsten; und welche Folgen alsdann der Untergang des Hohenstaussischen Haussichen Sausses hatte, ist aus der Geschichte hinreichen bekannt.

# 114 IL. Folgen ber Rreugguge für Guropa.

gewicht ber Deutschen Raiser zu widerseten, bas Band Der Bereinigung; freilich ein gefährliches Band. ba iebe Berbindung mit fo fuhnen und gewandten Er= oberern, ale Nachbaren, ihre Gefahren haben mußte. Schon por bem Unfange ber Rreuzzuge maren fie herren nicht nur von fast gang Unteritalien, fonbern auch bereits von Sicilien, das fie den Arabern ents riffen, und fo wie Calabrien und Apulien als pabfts liche Leben, anfangs unter bem Titel von Bergogen son Calubrien und Apulien und Grafen von Sicilien, befaffen, bis bemnachft biefe fammtlichen Lander zu Einem Ronigreiche Sicilien vereinigt murben \*). Mirgends benrichte fo wie bei ihnen ber Geift ber Abenteuer; aber die ftrengen Lehneverhaltniffe erzeug= ten jugleich eine Subordination, welche ihre gurften boppelt furchtbar machen mußte. Reine Unternehmung schien ihnen zu fuhn; und die Rreuzzüge felber murs ben von ihnen gleich anfangs als ein Mittel zu ber Musführung eines Plans betrachtet, ber schon fruber von ihnen entworfen mar, bem Stury des Byzantis nischen Reichs, und ber Eroberung Conftantinopels.

Um eben die Zeit, als die Normannen ihre Be= figungen in Unteritalien ausbreiteten, hatten sie auch unter ihrem Herzog Wilhelm dem Eroberer, breißig Jahre vor dem Anfange der Arcuzzüge, 1066, ihre Herrschaft in England gegründet. Auch hier hatte der Sieger die Feudalverfassung in ihrer ganzen Strenge eingeführt, indem er eine große Anzahl uns

<sup>\*)</sup> Von Roger II. im Jahr 1130.

# II. Folgen ber Rreuggage für Europa. 19

mittelbarer Kronlchen errichtete, Die er unter feine Normannichen Begleiter vertheilte. 3mar mar bes reits auf ihn 1087 fein Cohn Bilbelm II. gefolgt: allein teine Bafallen batten bier in ber furgen Beit fo fich beben konnen, daß fie es gewagt batten, ber königlichen Macht zu tropen. Auch gegen die Ans fpruche ber Dabfte batte fich Wilbelm I. ju fcugen aewufit: und fein Cohn und Nachfolger ftand ohnes bin im Ruf bes Pfaffenfeindes. In feinem andern Reiche des westlichen Europas war also die königliche Macht fo groß, als fie es in England mar; und fie murbe noch weit mehr haben befestigt werben fons nen, batten nicht die innern Berhaltniffe mit ber Normandie, beren herrschaft mehrentheils in ben Banben ber Ronige blieb, fie in bie Frangofischen Handel verflochten, und fie fo oft bewogen, ihre beften Rrafte biefen aufzuopfern.

Bon Spanien war der größere und schonere Theil in den Händen der Saracenen; der kleinere nördliche, in dem seit der Theilung von König Sansetius Mayor \*) sich die beiden größern Reiche Castislien und Aragon ansingen zu bilden, in den Händen der Christen. In beiden wurden die Könige durch einen mächtigen Abel beschränkt; aber in Aragon blied doch die Macht von beiden mehr im Gleichgewicht, da sie in Castilien endlich zu einem bloßen Schattens bilde ward. Allein außerdem unterschieden sich die beiden Reiche auch noch dadurch, daß Aragon nicht

<sup>&</sup>quot;) Im Jahr 1035.

# 116 II. Folgen ber Rreugidge für Europa.

nur ungetheilt blieb, sondern sich auch fortdauernd durch Eroberungen von den Arabern vergrößerte, da hingegen Castilien einen großen Theil der Periode der Kreuzzüge hindurch \*) in die beiden Reiche von Castilien selbst, und Leon zerfiel, und außerdem Portugal als eigenes selbstständiges Reich sich ganzelich bavon trennte \*\*).

In bem Morben von Europa hatten bie brei Reiche Danemart, Rorwegen, Soweben, jebes feinen eigenen Ronig. In Danemart war amar, furz vor dem Anfange ber Kreuzzuge, mit bem Schwestersohne Canut's bes Großen eine Dynas fie zum Thron gelangt, die fast vier Jahrbunderte dauerte +); "aber" - fagt ein berühmter Geschicht= forscher ++) - "welche Zeiten mogen bie ber zwei "erften Jahrhunderte, — (bes Beitalters ber Rreuts "juge) - gewesen feyn? Bon 16 Ronigen, Die "während deffelben regierten, ftarben g eines wibers "naturlichen Tobes; und die glanzenoften Regierun= "gen hinterließen blos in der Titulatur der Danis "fchen Ronige ein Erinnerungsmerkmal! - In Ror-"wegen war die Anarchie noch großer, weil die Sucs "ceffion noch unbestimmter mar. Denn was natur-

<sup>\*)</sup> Bon 1157 bis 1230.

<sup>\*\*)</sup> Geit 1239.

<sup>†)</sup> Bon 1076 bis gur Erhebung bes jest regierenden Dl= benburgifchen Saufes 1447.

<sup>#)</sup> Spittler Sandbuch ber Staatengeschichte. Sweite Ausgabe. II. S. 529.

Miche und mas ebeliche Sobne feven, fonnte man micht eber unterscheiben, bis bie chriftlichen Rirchens -aefete recht in Gang famen; und langbin war bie "Reuerprobe bas gang gewöhnliche Mittel, burch bas -auch die Kronpratendenten ibr Recht zu erbarten "fucten." Bas endlich Schweben betrifft, fo mar bit Veriode ber Kreuzzuge bie, in welcher bas Chris ftenthum hier feinen volligen Sieg errang. Allein auch als bieß gescheben war, brauchten bie Schwes ben, um mit Ungläubigen zu kämpfen, nicht nach Alfien zu ziehen; sie fanden biefe, so gut wie bie Spanier, - nur baf cs. nicht Mobamebaner, fonbern Beiben waren, - in ihrem eigenen Lande. In ber bftlichen Balfte beffelben jogen bie Finnen, ein wildes Nomadenvolk, umber; und bereits 1156 bes gann Erich ber Beilige Die Rriege mit ihnen \*), Die erft nach langem Rampf nit ihrer Bouwingung endigten; und ju gleicher Beit Eroberungs = und Res ligionsfriege waren. Satte also auch nicht die geos graphische Lage die Theilnahme an den Kreuzzügen ers schwert, so wurden es icon Die innern Berbaltniffe gethan haben.

Blaffen des Adels und Volke, und ihr Verbaltniß.

Wenn die Periode ber Kreuzzuge burch die Beranberungen mertwurdig ift, welche fie in ben Berbalte

<sup>\*)</sup> Rubs Gefchicte von Schweben I. S. 33.

# 118 H. Folgen ber Krengjuge fur Europa.

nissen der Herrscher, der geistlichen wie der weltlischen, erzeugte, so ist sie es nicht weniger durch die, welche in den Berhältnissen der verschiedenen Bolks-Klassen vorgingen. Aber auch dazu war schon vor dem Ansange der heiligen Kriege Alles vorbereitet; sie waren es auch gar nicht allein, welche sene Beradnerungen zur Reise brachten; aber sie haben nicht zig darauf eingewirkt, und auch diese Einwirkung wird sich nur dann erst. aufklären lassen, wenn wir auf den Zustand, wie er vor dem Ansange sener Expeditionen war, den Blick werden geworsen haben.

Die Masse bes Bolks theilte sich freilich auch bamals in die drei Klossen, des Abels, der Städter, der Bauern. Aber wie verschieden war ihr Zustand von dem der spätern, oder gar der jetzigen Zeit! Darin kamen jedoch alle überein, daß diese Periode ihn veränderte, und meist zum Besten jedes Stans des veränderte!

#### 1. Buftanb bes Abels.

Daß der Abel in den Frankisch = Germanischen Staaten durch das Feudalwesen seinen Uesprung, oder doch gewiß seine Ausbildung erhalten habe, darin stimmen alle Geschichtforscher überein; aber wann und wie dieses geschehen sen, darüber sind die Stimmen so getheilt \*), daß man eine solche Berschiedens

<sup>\*)</sup> Die Untersuchung über die Entstehung und Bitbung bes Abeis, welche in Frankreich burch Montesquieu Esprit des Laix L. XXXI. und Mably Observations aur l'hi-

heit für faft unmöglich halten mußte, werm ... man nicht bald fabe, bag oft mehr über Namen: als ibre Sachen gestritten murbe. Wer fich unter bem Abel ben neuern Geschlechtsabel mit ben Geschlechtsnoren; ben Geschlechtswappen, und ben an bas Alter bes Abels geknüpften Rechten benkt, kann freilich word keinen Abel in ben Beiten ber Merovinger und Raros linger augeben; er wird ibn nicht eber als in ben Jahrhunderten der Kreuzzüge fich ausbilden fellen Ber ben Begriff bes Abels an Leben und Mentier; Die gleichfalls Leben murben, knupfen will ; finber ibn um vieles früher ichon in jener Periobe : met vollente überhaupt bie angesehenen Kanillien unter beim Bolle Eble (nobiles) nennen will, fann ben Ubet mit Zacitus \*) icon aus ben Germanifchen Balbern berbolen. 5 3 3 4 13.5

Einen Abel in ber mittlern ber eben angegebeneit Bedeutungen gab es von dem Anfange bei Kreitze zuge schon lange in allen Landern der Germanischen Boller. Es war im Sanzen die Klasse ber Nation,

wurde, ist ein hauptgegenstand ber neuern Kaftounsen in Deutsch land geworden; wie die Werte, von Mainer, wie der Stande; Gota tingen 1792.; von Mannert, Kreiheit der Franten, Adel, Sclaverei; Nurnberg 1799.; von Hullmann, Geschichte des Ursprungs ber Stande, 1806.; lehren. Ihre Bergleichung wurde eine etgene Schiff erforbern.

<sup>\*)</sup> Tacitus de M. G. 7. "Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt."

#### 120 H. Bolgen ber Kreugige für Europu.

die ackisaen war, mabrend bie niebrigere meift in den Buffand ber Leibeigenschaft gerieth, die ber Lebnsmanner und Dienstleute sowohl ber Konige als ihrer Bafallen. Anfange bie weniger geachteten, waren fie bie geachteisten geworben, ba bie Rlaffe ber freien Guterbefiger größtentheils verschwunden mar. ba Leben von Gutern und Aemtern erblich wurden, war auch ibr Rang, ihr Abel alfo, erblich geworden, obne baf man in einem Zeitalter, wo Alles von felbft fich aushildete und fortbildete , durchaus fefte Bestimmungen erwarten barf. Auch batte fich in Diefer Rlaffe felber icon ein Unterschied gebildet, in: den ber bobere Abel (principes, proceses) von ben librigen unterschieben warb. Wenn auch bies fer Unterschied zuerft wohl nur aus bem ber uns mittelbaren Kronvasallen von den übrigen bervorging, fo hoben fich doch unger jenen die machtigern - fowehl Geiftliche (Erplifchofe, Bifchofe, manche Aebte), els .: weltliche (Benidge , Markgrafen , Grafen) , fo, daß sie babin kamen, geschloffene Corps zu bilben, wie bas ber Pairs in Frankreich und England, uns ter benen nach felbst wohl woch wieder Absonderuns gen entfichben, wie in bem Deutschen Reich, seite Demi bie Eburfurften fich über Die andern gurften erhoben.

Ge liegt nicht in bem Areise bieser Untersuchung, die Geschichte ber Entstehung und Ausbildung des Abels weiter zu verfolgen. Bereits vor bem Ansfange ber Areuzzüge bildete er aber nicht nur übers haupt in ben Hauptstaaten von Europa die hohere

Rlaffe ber Gesellschaft, sondern ce war auch eben um diese Beit, als er anfing, scharfer wie vorber von ben niebern Stanben fich abaufonbern. Diese Trens nung mar eine Rolge, ber Ausbildung bes Rittere mesens, burch welches ber Abel bem Geift ber Beit gemäß, wo Alles gunftmäßig wurde, gleiche falls eine Urt von Zumft bilbete, wodurch von felbft iene schärfere Absonderung erfolgen mußte. Beantwortung ber Frage, wie bie Trenzzuge auf bas Rittermesen einwirften? wird uns daber unten beschäftigen muffen; aber eben besbalb wird es nothe wendig fenn, uns über biefe Erscheinung felber biet im poraus zu belebren.

Es ift eine baufige, aber febr unrichtige Ibee, wenn man bas Ritterwesen für eine, dem Mittele alter ausschließend eigene, Erscheinung balt \*). Allers bings kann man fie zwar einzig insofern nemen, baf fie vollig in berkelben Gestalt fich in feiner anbern Periode zeigt; aber es ift fcon in ber Einleis tung barauf hingebeutet worden, baf fie bennoch ihrem Befen nach fich auch in andern Zeiten und bei anbern Wolfern gezeigt bat. Der Grund bazu liegt tief in dem Innern ber menschlichen Natur, und in bem

Die innere Organisation ber Mitterschaft ift in bem betühmten Berte von Curny de St. Palaye Mémoires sur la Chevallerie fo vortreffich erlautert, bag mit glauben, barauf nur ju verweifen gu branchen. Aber bas Siftorifche Diefer mertwarbigen Etfcheinung im Gangen ift you ibm nicht erlantert worden.

## 122 II. Folgen ber Rrengjuge für Europa.

Sange ihrer Entwickelung, bem gu Rolge Die Ges fühle und die Phantasie früher ihre Berrschaft aus= uben, als die Bernunft. Wie wir dieses bei India, viduen feben, feben wir es auch bei Nationen, Die, über ben Stand ber volligen Robbeit fich erhebend, . in jenen Mittelzuftand treten, ber zwischen biefent. und bem ber Cultur liegt. Das beroifche Zeitalter, bas alsbann folgt, findet fich nur bei Salbbarbaren; umfonft wurde man es bei wilben, fo wie bei vollig policirten Nationen suchen. Aber in jener Periode, wo ber Buftand ber Gefellschaft so weit vorgerudt ift, daß man nicht mehr blos angftlich fur bie phys. fische Erhaltung zu arbeiten braucht; und wo bennoch feine conventionelle Formen bas aufgelebte Gefühl ber Rraft einengen, entfiebt ber Ginn fur außerorbentliche Thaten, ber zu außerordentlichen Unternehe mungen führt: Unternehmungen, bei benen feine anaftliche Berechnungen des Ausgangs fatt finden, fonbern die eben durch das Außerordentliche ihren Werth Ber bie Beispiele bavon im Alterthum fucht, verfete fich in bas Beitalter ber Simfons, ber Athniels bei ben Juden; ber Jafons, der Achille bei ben Griechen; fie merben es ibm an Belegen ju jes nen Bemerkungen nicht fehlen laffen.

Die Entstehung eines abnlichen Zeitalters bei ben Rationen bes Occibents mußte natürlich baburch ersleichtert und vorbereitet werden, daß durch die Entsstehung und Ausbildung des Abels auf die eben ansgegebene Weise sich die höhere Masse der Gesellschaft von der niedern sehon lange abzusondern angefangen

hatte. Unter dieser hohern Klasse bildete sich unaus bleiblich ein eigenthumlicher Geist aus, der zwar, da sie fast keine andere Beschäftigung als die der Wassen kannte, kein anderer als der der roben Tapserskeit senn konnte. Aber dieser robe Geist war einer Bereds lung fähig, und veredelte sich wirklich durch den höhern Schwung, den er erhielt, seitdem die Einwirkung ans derer Ursachen ihn zugleich milderte und doch belebte.

Wenn gleich namlich bie Ritterzeit nichts anders als bas beroifche Beitalter ber Rrantifche Germanischen Rationen war, fo unterfchieb fie fich barum boch von dem Helbenzeitalter anderer Nationen burch gemiffe, bem Charafter jener Nationen eigenthumliche, Buge. Schwarmerische Tapferfeit, und der baraus entstehende Sang zu Unternehmungen, Die mehr abenteuerlich als groß scheinen konnten, war ihnen mit andern gemein; aber die damit fich verschmelzende fcmarmerifche Liebe und fcmare merifche Religiofitat unterscheiden den Frankliche Germanischen Helbencharafter von dem der andern Nationen. Die lettere kann in einem Zeitalter nicht befremden, wo die bierarchische Macht fich über die politische erhob, und Religion überhaupt fo eng mit ber Politif verflochten mar; die erftere lag viel tiefer in bem Charafter biefer Bolfer, bei benen fich fchon, als fie noch in bem Stande ber Robbeit maren, bennoch eine größere Achtung fur bas andere Ges schlecht zeigt, als bei anbern Bolfern in abnlichen Beitraumen \*).

<sup>\*)</sup> Die Beweise bavon geben bie Schilberungen bes Taci-

## 124 II. Folgen der Kreugjuge für Guropa.

Benn indek gleich bas Ritterthum fich aus ben Grundzügen bes Nationalcharafters entwickelte, fo beburfte es bazu boch ber außern Beranlaffungen: und diese waren schon vor dem Anfange ber Kreuzjuge von verschiedener Art. Wenn es aus ber Ges schiebte beffelben ungezweifelt bervorgebt, bak es von Kranfreich aus fich über bie andern Lander verbreitete. so ift es auch keinem Zweifel unterworfen, bag wies berum bas subliche Aranfreich bie Biege beffelben war. Mehrere Ursachen trugen bagu bei, in biefen Provingen einen Schimmer von Cultur ju erhalten, als die Racht der Barbarei bas übrige Europa bes bedte, moburch ber robe Geift ber Einwohner, bes sonders der bobern Stande, bier gemilbert murbe. Die Rabe Italiens, und ber Bertebr, ben Achnlichs feit ber Sprache erleichterte, mar bavon gewiß bie portuglichfte. Dag eine Seeftabt, wie Darfeille, in beren Einwohnern von Alters ber Griechisches Blut floff, Die in ber Romerzeit ein Hauptplat fur Die reiftige Cultur gewesen war, die endlich, wie wir noch unten zeigen werben, in einem felten gang uns terbrochenen Berfehr mit bem Morgenlande fand, bagu auch bas Ihrige that, kann nicht bezweifelt werben. Es mag fenn, bag auch bie Nachbarfchaft ter Araber in Spanien auf Gubfrankreich mirfte; wice wohl die Berschiedenheit ber Sprache und Religion

tus do M. G. 7. 8. War die bei den Germanen von jeher herrschende Monogamie die Ursache, oder vielmehr die Folge davon?

bier eine fo icharfe Grengscheibung machte, bag man Diefen Einfluß nicht zu boch anschlagen barf. auch die innern politischen Berbaltniffe biefer Provinsen waren verschieden in manchen Studen von benen in Nordfrankreich. Bereits im gehnten Jahrbundert riffen fich bie Provence und bie angrenzenben ganber von Kranfreich los, und bilbeten ein eigenes, bas Reuburgundische, Reich. Das Feudalfoftem mar bier weniger allgemein und brudend; die personliche Kreibeit mar mehr als anderswo erhalten \*). Krantischen Unnaliften bemerten baber bei mehreren Gelegenheiten , daß fich bie Provenzalen burch ihre Rleibung, Ruftung, Lebensart und Sitten auf eine folde Beife auszeichneten, baß fie als bas cultivirtere, Die nordlichen Franzosen bingegen als das robere Bolk erscheinen \*\*). Benn also auch bier ber Rittercharafter querft sich bilbete, wenn bier bie Waffenspiele, welche au ber gangen Ausbildung des Rittermefens nachmals to mefentlich beitrugen, Die Turniere, anfingen ibren Glang zu erhalten, wenn bier bie Duse bes Ge-

<sup>\*)</sup> Papon Hist. générale de Provence II. p.208. Il y avoit plus des personnes libres en Provence, que dans aucune province; et les revolutions de la monarchie s'y étant fait beaucoup moins sentir; nos villes durent conserver leur administration municipale.

aus Aquitanien und Auvergne heißen hier (ums Jahr 1000) homines omni levitate vanissimi; moribus et veste distorti.

# 126 II. Folgen ber Rreugguge fur Europa.

fangs auflebte, fo find bick Alles Erscheinungen, melde aus bem Buftande ber Gefellschaft fich erflaren. Aber infofern ber Sang ju fuhnen Abenteuern ben Rittercharafter bildete, wirfte auch das nordliche Krantreich machtig barauf ein. Diefen Sang batten Die Normannen schon bei ihrer Unfiedelung in Kranfreich mit sich bahin gebracht; und ihre eben fo fühnen als glucklichen Unternehmungen gegen nabe und ferne Lander gaben Beweise genug, bag biefer Beift nicht erftarb, fondern immer lebendiger murbe. Bor allen maren es ibre Unternehmungen gegen bas füdliche Italien gewesen, welche ibm Nahrung gaben. Dier batten fich tubne Rrieger ichon zu Rurften ems porgeschwungen; Die Entwurfe gegen bas Byzantinis fche Reich zeigten noch glanzendere Aussichten in ber Berne; und die Soffnung, sich Fürstenthumer ober vielleicht Konigreiche zu erobern, - was war bem Normannischen Ritter zu boch? - welche seit bem Anfange der Kreuzzüge so viele Frankische Große nach bem Drient trieb, spornte keine andere so machtig an als eben fie.

Das Ritterwesen war allerdings vor dem Ansfange der Kreuzzüge schon entstanden; allein es war erst im Werden. Nur in Frankreich hatte es erst einen gewissen Grad von Ausbildung erhalten; nur hier hatte es seine zunstmäßige Form angenommen; nur hier wurden erst Turniere geseiert \*), welche

<sup>\*)</sup> Du Cange Glossar. v. Torneamentum. Die biet ans geführten Berichte der Chroniften, daß die Turniere um

zu seiner Ausbildung und Fortdauer so wesentlich beistragen sollten. Die Jahrhunderte der Kreuzzüge was ren aber die Periode, wo dasselbe sich auch über die andern Länder des westlichen Europas verbreitete: und wenn gleich der Antheil, den die Kreuzzüge auf diese Ausbildung des Ritterwesens hatten, nicht der einzige Gesichtspunkt ist, aus dem man ihren Einfluß auf den Adel betrachten muß, so ist es doch gewiß der vornehmste.

#### 2. Buftand ber Ctabte und bes Landvolls.

Der Zustand der Städtebewohner und des aus ihnen hervorgehenden Burgerstandes war in den versschiedenen Ländern von Europa sich vor dem Anfange der Kreuzzüge sichon ungleich. Der Burgerstand übers haupt ist an und für sich ein den Feudalversassungen gänzlich fremder Bestandtheil; und eben deshalb konnte er sich da am ersten bilden, wo die Fesseln dieses Systems am wenigsten drückend waren, und hinges gen da am schwersten, wo dasselbe in seiner ganzen Stärke herrschte. Das Erstere war aber der Fall in einem großen Theile Italiens, so wie in dem füdlichen Frankreich. In dem erstern war zwar allerdings durch die Longobarden Feudalversass

das Jahr 1066 von Gottfried von Previlly erfunden fepen, beweisen immer ihre erfte Ausbildung in Frantreich; wenn and, da ffe aus den viel altern Baffenfpielen fic bilbeten, eine eigentliche Erfindung nicht angenommen werden tann.

## 128 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

fung eingeführt; aber nie geborte ben Longobarben gang Stalien, nicht einmal gang Morbitalien: nie Rom, nie Benedig; ben Ergrebat fturzten fie nur. um ibn wieber zu verlieren. Die Berrichaft ber Ras rolinger war in Stalien nur schwach befestigt, und endigte bald; noch ungewiffer war bie Berrschaft ber darauf folgenden Konige, Die um die Krone fich gankten; und wie wenig die Eroberung ber Deutschen Berricher feit Otto I. eine bauernbe Unteriochung ber Nation war, ift aus bem Dbigen icon flar. fam auf ber andern Scite ber nie gang unterbrochene Banbel ber Italianischen Stabte, befonders ber Secflabte: bor allen bes freigebliebenen Benedigs, ber aber wieder auf Die Landstädte gurudwirfte, mo bie Marftplage maren \*). So hatte in mehreren Stadten ber Lombardei sich ein Burgerstand wohl nicht erft erzeugt, fondern vielmehr erhalten \*\*), ber aber aller= dings,

<sup>\*)</sup> So war 3. B. Pavia schon unter Karl b. G. der Marktplat, wo die Benezianer die Waaren und Schate bes Orients 2c. feil boten. Man s. Monach. S. Galli de Reb. bell. Carol. M. II. c. 27.

<sup>&</sup>quot;") Man weiß von dem innern Anstande der Städte in Italien vor dem eilften Jahrbundert so wenig Gewiffes, weil sich fast alle Urkunden verloren haben. Muratori Diss. XVIII. Op. IV. p. 29. Man darf also teine Diplome von Privilegien der Communen erwarten. Daß aber dennoch in den von den Longobarden nicht eingenommenen Städten eine Urt von Runicipalvers fassung statt fand, hat Muratori 1. c. sehr mahrscheins

# II. Folgen ber Rreuffuge für Europa. 129

bings, begunftigt burch bie Umftanbe, icon por ben Rreuzzügen anfing, sich zu heben; wie besonders bie Beilviele von Mailand und Pavia, ben erften Stadten bieses Landes, es beweisen. Gie fingen icon feit bem Tobe von Kaifer Otto II. (983) an, bas haupt ju erheben; im erften Biertheil bes folgenden Jahrbunderts ift schon in manchen ber ührigen ber Rreis beitegeift ermacht, und erzeugte innere Sturme, bie Borboten ber wirklichen Freiheit \*). Borguglich aber mar es bas Zeitalter Beinrich's IV., wo ben Lome barbifchen Stabten fich bie beften Gelegenheiten bei ben Unruben in Deutschland und bei feinen Streitige feiten mit dem Dabft barboten, ihre Macht zu ver-Gerade also bei bem Anfange ber Rreuts juge waren biefe Stabte bereits auf einer Stufe. auf ber fie schwerlich fteben bleiben konnten. anders war es bagegen in Guditalien. Die ftrenge Reudalverfaffung, welche die Normannen bier einführten, war nicht nur bem Auftommen tes Burgerftan= bes entgegen, sondern biejenigen Stabte, welche, wie Reapel und Amalfi, republifanische Berfaffungen batten, verloren fie, als fie nach einander in bie Bande ber Eroberer fielen \*\*). Indeg hatte fich auf Sicilien die Hauptstadt Palermo unter ben Arabern

lich gemacht. In Unteritalien hatten fic bekanntlich Amalfi und Reapel vor der Rormannen Herrschaft zu tleinen Freistaaten gebildet.

<sup>\*)</sup> Muratori Diss. XLV. Op. T. IX. 2 sq.

<sup>\*\*)</sup> Unter Roger II., 1138.

# 130 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

bereits so gehoben, daß sie auch unter ber Herrschaft ber Normannen, wenn auch nicht als freie, doch als reiche, Stadt fortbluben konnte; zumal da die Areuzzuge gerade hier, wie wir unten zeigen werden, auf ben Aunstfleiß besonders zurückwirkten.

Der Buftand ber Stabte in Kranfreich mar binter dem ber Lombardei noch sehr zurud; wiewohl auch bier ein Unterschied im Cuben und Norden ftatt fand. Die Städte ber Provence (bamals politisch von Franfreich getrennt, und bem Reiche Burgund anges borend), unter ihnen aber vor Allen Marfeille, hatten aus ben oben bemerkten Urfachen burch ben Druck bes Feubalfpftems weniger gelitten. Sie ma= ren allerdings keine freie Stabte; auch Marfeille ftanb banials unter seinen Grafen - (Vicomtes), die aus Statthaltern ber Ronige Berren geworben maren ; aber bereits im Jahr 1000 war diese Stadt so machtig, daß fie in Berbindung mit den Genuefern und Visanern eine Rlotte aubruften, die ber Sargeenen schlagen, und ihnen Sardinien entreifen fonnte \*). Die Statte bes eigentlichen Frankreichs scheinen aber noch in der vollkommensten Abhängigkeit von ihren Berren, entweder ben Ronigen felber, in den Provingen, die biefen gehörten, ober auch von ben Bafallen ber Konige in diefer ihren Landern gewesen zu fenn. Statt ber alten Municipalrechte und Berfaffungen. welche bie Romer ben Stabten einraumten, benen gu Folge fie felber fich ihre Magiftrate und Richter mabl-

<sup>\*)</sup> Ruffi Hist. de Marseille T.I. p. 52.

# II. Folgen ber Rreugguge für Europa.

ten, maren ihnen von ihren Berren Beamte gefest, Die in ihrem Ramen, und nach ihrer Willfubr, verfuhren. Jeder dehnte feine Macht aus, fo weit wie er fonnte. Es ift allerdings ichen beshalb mahricheinlich, baf auch bier gewiffe Berfchiedenheiten Statt finden mochten. Die Sauptstadt, Die andern aroken Stabte, wie Bourbeaux, Rouen u. a., fonns ten schwerlich in völlig gleicher Lage mit den kleinen Landstädten fteben. Die Natur ber Dinge felber schien es mit fich zu bringen, baß fich einige Ueberrefte ber alten Freiheiten viel eber in ihnen erhalten mußten. Da ihre geiftlichen und weltlichen Berren fie schwerlich in eine fo vollkommene Abbangigkeit feten konnten, als es mit den fleinen Stadten ber Fall mar \*). lein bieß maren bochstens einzelne Ausnahmen; wo biese auch Statt fanden, konnten es boch nicht mehr als durftige Ueberrefte voriger Freiheiten fenn. Was baber in ben Stabten nicht etwa zum Abel ober

The Frage, ob sich in den Franzdisichen Stadten Ueberreste der Municipalrechte erhalten haben, ist bejahend
beantwortet von Du Bos Histoire critique etc. T.III.
p. 437 sq.; dagegen verneinend von Mably Observations sur l'histoire de France in den Remarques zu
Liv. III. c. 7. Allerdings hat der Lehtere Recht, insofern von eigentlichen Municipalversassungen die Rede
ist; aber je hatter in einem großen Reiche der Despotismus wird, um desto gewisser erhalt sich in den
großen Stadten immer ein Ueberrest der Freiheit, anch
ohne republikanische Formen, weil die Masse des Bolts
ihre Kraft fühlt.

# 132 II. Folgen ber Rreugguge für Guropa.

zur Geistlichkeit gehörte, bildete die Masse des Bolks, das kein politisches Corps ausmachte, wovon jedoch nicht alle Individuen deshalb in gleichen Berhältnissen zu ihren Herren standen. Ein großer Theil, oder viels mehr gewiß der größere Theil, bestand aus Leibeiges nen, allein es gehörten dazu auch diesenigen, welche man als die niedrigste Klasse der Freien ansehen konnte; Krämer, manche Handwerker, die, wenn sie auch sonst zu den Unfreien gehört hatten, doch alls mählig sich über diese Klasse erhoben, mochten sie nun entweder ihre Freiheit erkauft oder sie geschenkt der kommen haben \*). — Will man überhaupt ein Bild der Städte in Frankreich im 11ten Jahrhundert? Sie waren ungefähr das, was noch in unserm Jahrhunsdert die Städte in Polen sind.

Die Deutschen Stabte mußten meist noch auf einer niedrigern Stufe stehen. Mit Ausnahme einiger wenigen, welche an den Ufern des Rheins und der Donau schon in frühern Jahrhunderten aus den Standsquartieren Romischer Legionen entstanden, waren sie spätern Ursprungs; theils erwachsen aus den Hostagern der Kaiser, wie Frankfurt und Aachen; theils aus den Sigen der weltlichen, und besonders der

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über ben Justand bes niedern Bolls in den Städten von Frankreich besonders Moreau Discours aur l'histoire de France T. XVI. p. 316. etc. Auch Er bat die verschiedenen Berbaltnisse der großen und kleinen Städte sehr gut unterschieden; Disc. XIX. T. XV. p. 430.

geiftlichen Großen, der Erzbischofe und Bischofe, mobin fo manche fich zogen, um unter bem Schut ber Religion die Sicherheit zu finden, die ber Staat ibnen nicht geben konnte; theils aus ber bekannten Gin= richtung Beinrich's I., ber mit Mauern umgebene Plate anlegte, ober auch schon vorhandene bamit verfab, um vor bem Angriff ber Ungarischen Reuterschaas ren Bufluchtsorte zu haben. Auch ihre Ginwohner bestanden - großentheils aus Leibeigenen; zum Theil aber auch aus halb und gang Freien, Die Bandmerte und Gewerbe trieben, ober auch aus Rreigelaffenen, Die lange nicht viel beffer als Leibeigene angeseben murben. Die bobere Rlaffe bildeten aber bie Dienfts manner entweder ber Raifer, in ben Orten, Die gu ihren Rammergutern gehorten, ober ber geiftlichen und weltlichen Großen in ben übrigen, zwischen benen wies ber, wie fich von felbft verfteht, eine große Abstufung flatt fand. In manchen biefer Stabte mochte bie Menge der Einwohner betrachtlich fenn, denn wie Biele trieb nicht gerade ber Druck, ber braugen berrichte, in ihre Mauern \*)? Aber Burgerrechte und burgerliche Verfaffungen hatten fich noch nicht bilben fonnen, weil noch überhaupt fein Beift ber Freiheit in ihnen geweckt war. Erft spater lebte bies fer auf, als ber handel, ber bamals noch in keinem

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Anton Geschichte ber Deutschen Landwirthschaft, II. S. 22 1c., wo man Belege zu bem Obigen gesammelt findet; und Sartorius Geschichte bes Hanseatischen Bundes, I. S. 18 1c.

# 134 II. Folgen ber Kreugguge für Guropa.

Diefer Plage betrachtlich war, wenn auch einzelne berfelben einigen Antheil baran nahmen, mit bem Gefühl bes Bohlftandes auch jenen erzeugte.

Die Bewohner bes platten Landes, insofern fie nicht zu ber Rlaffe bes Berrenftandes geborten, befanden fich im Gangen in einem Buftande ber Un= terthanigkeit, ber ihr Loos zu bem traurigften machte. Der Druck ber Lebnsberrschaft mußte julest mit fei= ner gangen Schwere auf die niedrigfte Rlaffe fallen, Die feine wieder unter sich hatte, an der fie fich ers holen fonnte. Auch bamit wird nicht behauptet, bag ein völlig gleiches Loos ber Ancchtschaft allgemein aewesen fen. Erftlich mußte schon bier eine Berfchies benheit in ben verschiebenen Landern ftatt finden, bat nicht allenthalben burchaus dieselben Urfachen gewirkt batten. In Deutschland waren es vorzüglich bie Rriege mit ben Glavischen Bolkern, welche die Leibe eigenschaft erhielten und verbreiteten; diefe mirkten aber weber in Frankreich noch Italien. In Dies fen letten Landern mar fie bie' Folge ber Entwickes lung des Feudalspftems; aber diese und ber Druck beffelben war fich nicht allenthalben gleich. bereits oben bemerkt \*), daß er in dem füdlichen Frankreich weniger bart als in dem nordlichen war; und eben deehalb die Bahl der freien Leute hier größer als bort blieb. Aber ferner, welche Abftus fung fand nicht in bem Berhaltniß felbst ber Unfreien fatt? Eine Abstufung, bag felbst nicht einmal bie

<sup>\*) 6.</sup> oben 6. 130.

Grenglinie amischen beiben genau sich gieben laft: wie Die Berhaltniffe ber Ministerialen lebren. war eine gewöhnliche Borftellungbart, fie als Unfreie, als eigene Leute ber Furften, benen fic bienten, gu betrachten; wenn fie biefes auch nicht im ftrengen Sinne bes Worts waren; und boch batte fich aus ihnen größtentheils ber herrenftand gebilbet. Als Befißer von Leben mancherlei Art, war ein Theil von ihnen reich und machtig geworden, mabrend ein anberer Theil noch in einer Abhangigkeit fant, bie felbft feine perfontiche Freiheit befchrankte \*). Die Berichiebenheit jener Berhaltniffe ber Unfreien erhellt aus ben mancherlei Benennungen, burch welche in ben Urfunden bie Rlaffen berfelben bezeichnet werben. Die volligen Leibeigenen (proprii homines, Mancipia), die Horigen (glebae adscripti), die, welche perfonliche Dienfte zu leiften hatten (liti, litones), Die, welche Landbesitzungen gegen Abgaben und Dienfte inne hatten (villani), und andere. Schwerlich konns ten in Sabrbunderten, mo fo wenig auf geschriebes nen Gefegen berubte, biefe Rlaffen fo genau von eine anber geschieden fenn, wie man nach ihren Benens nungen vermuthen konnte; aber mas balfen felbft

<sup>\*)</sup> Somobl bieruber als über bie verfchiebenen Riaffen und Benennungen ber Unfreien findet man eine bet lebrreichften Untersuchungen in Unton's Befdicte bet Dentiden Landwirthichaft B. II. G. 148 fg. E. F. Cichorn Deutsche Staats = und Rechtsge: fcicte B. II. 6, 484.

## 136 II. Folgen ber Kreugguge für Europa.

gunftigere Berhaltniffe, in benen die halbfreien ftans ben, wenn nirgends fur sie Sicherheit war in die tiefern Rlaffen herabgestoßen zu werden?

Diese Schilberung bes burgerlichen Buftanbes von Europa, wie er vor bem Anfange ber Kreuzzuge mar, giebt kein einladendes Bild. Es mar ein Bus ftand, ber auch nicht burch Befehle von oben berab ju andern mar; bie Regenten hatten nicht bie Mittel bazu in Banden, und batten fie fie gehabt, fie mur= ben fie schwerlich baben anwenden wollen. Es ift das Eigenthumliche ber Reudalverfaffung, baff, je bober jeder ftebt, er auch um besto mehr bei bem Drucke ber Niebern intereffirt ift. Rur große morgtifche Impulse, bie bem Grift bes Beitalters einen machtigen Umschwung gaben, konnten vielleicht Ber= anderungen bewirken. Die viel bie Rreugzüge bagte beitrugen, muß die folgende Untersuchung lebren. Wenn wir querft ihren Ginflug auf Die einzelnen Theile ber Gesellschaft werden gezeigt haben, mers ben wir baburch von felbst zu allgemeinen Resultaten geleitet werben.

# Zweiter Abschnitt. Politifde Folgen ber Krengguge.

### I. Folgen fur bie Sierardie.

Die Frage von dem Nuten oder Schaden der Rreuzzuge fur die Romische hierarchie ift nicht immer auf gleiche Weise beantwortet worden. Indem man biefe Buge als bas Mittel anfab, burch welches bie Maffe ber Ginfichten in Europa vermehrt, und bie Unsichten ber Dinge verändert wurden, bat man es ben Vähften als politischen Rebler angerechnet, bak fie Unternehmungen begunftigten, welche ben Kall ib. rer herrschaft vorbereiten mußten. Wenn aber auch jener Sat als wahr angenommen wird, so liegt in biefer Beschuldigung boch eine Ungerechtigkeit gegen Die pabstliche Politif. Jene Kolgen maren zu ents fernt, als bag fie innerhalb bes Gefichtsfreises ber Pabfte hatten liegen konnen. Die Politik foll ibre Berechnungen freilich nicht blos auf ben nachsten Tag beschranken; allein fie kann fie auch nicht auf Jahre bunderte gusbehnen. Für uns liegt bierin bie Bers pflichtung, bie nabern und bie entferntern Role gen ber Rreutzuge fur bie Biergrebie ju untere fcbeiben.

# 138 II. Folgen ber Rreugguge fur Guropa.

Der Gesichtspunkt, aus dem die nahern Folsgen der Kreuzzüge für die Hierarchie betrachtet wers ben muffen, scheint uns durch das Obige bereits bestimmt worden zu seyn. In welchem Berhältnisse standen sie zu den Entwürfen, welche Gregor VII. und seine Nachfolger zu der christlichen Weltherrsschaft machten? Wie wirkten sie darauf ein, inwiesfern haben sie sie befordert oder ihnen entgegenges wirkt?

Die Zwecke, welche Gregor VII. burch sie zus nachst erreichen wollte, wurden zwar, wie schon bes merkt worden, nicht erreicht. Allein wenn man die Folgen für die Romische Hierarchie im Sanzen würsdigen will, so frage man die Geschichte: was waren die Pabste zunächst vor, was waren sie zunächst nach diesen Zügen? Ihre Antwort kann barüber keisnen Zweisel lassen, ob sie dadurch gewannen? Die Untersuchung kann nur zu zeigen haben, wie es gesschah? Die Punkte aber, welche hier in Betrachtung kommen, sind folgende:

1. Die Kreuzzüge beförderten die Erhes bung der pabstlichen Macht über die welts liche. Wenn in den Jahrhunderten der Kreuzzüge die Unterordnung der weltlichen Macht unter die geists liche das Eine Hauptziel der pabstlichen Politik war, so konnten keine andern Unternehmungen ihr dabei mehr zu statten kommen, als diese. Es waren Kriege, aber Kriege der Religion zu Ehren geführt; Unters nehmungen, welche die weltliche Macht ausführen mußte, aber der Kirche zu Gefallen. Der Pabst wat

es, ber fie ausführen ließ; und was lag nicht Alles in biefem ausführen laffen? Die Idec, welche bei biefen Bugen jum Grunde lag, mar von Anfang an die, daß die gange waffenfabige Chriftenbeit fich erbeben follte, ben Pabft an ihrer Spige, bas beis lige Land zu erobern \*). Die fonnte fie in ihrem gangen Umfange verwirklicht werben; nie mar es auch nur ber Wille ber Pabfte, bag es geschehen follte; allein ber Geminn fur fie blieb berfelbe. Ihre Grofie bing gang bavon ab, welche Borftellung fie von fich berrichend zu machen und zu erhalten mußten. Bas konnte aber biefe Borftellung nicht vergrößern; als ber neue Glang, ber sie als bie Urheber und zugleich als die Leiter biefer Unternehmungen umftrablte? Waren es nicht Unternehmungen, wurdig von Welts berrichern gelenkt zu werben? Waren es nicht bie Rrafte eines Belttheils, bie aufgeregt murben, einen andern zu befampfen? War es nicht der entflammte Enthusiasmus, ber sie aufregte und in Bewegung erhielt? Dieser exaltirte Zuftand aber, wie mußte er ben Pabften zu ftatten fommen? Sie wurden bas burch auf eine gang neue Beife ber Mittelpunkt ber chriftlichen Welt. Es bedurfte bagu nicht erft einer vorbereitenden Politif. Sie murben unmittelbar bas für anerkannt; und bie Lenkung ber größten politis ichen Intereffen ber Zeit war ihren Sanden anver-

<sup>\*)</sup> Man sehe die Erzählungen von den Berhandsungen auf dem Concilio zu Clermont in den Gost. Dei per Franc. T.II. p.640 sq.

## 140 II. Folgen ber Rreugguge fur Europa.

traut. Sie empfanden es sehr richtig, wie wenig es ihrem Bortheil gemäß sen, perfonlich die Anführer zu machen; aber sie vergaben sich darum nichts, da sie gleich von Anfang an diese Gewalt den Legaten übertrugen \*), die statt ihrer bei den Kreuzheeren zu= gegen seyn mußten.

Indem die Leitung biefer großen Weltbegebens beiten ihren Sanden anvertraut war, fo lag schon barin eine Superioritat über bie weltliche Macht. In bemjenigen, was auf die Anordnung und Ausführung eines Rreuzzugs Beziehung batte, burften es die herrscher nicht leicht magen, sich ibnen au widersetten. Freilich konnten in einem Beits alter, wo es weder ftebende heere, noch Kinangin= fteme in dem neuen Ginne gab, Die Staatsfrafte nicht so wie jest zu der Disposition der Regieruns gen, und also auch nicht ber Pabfte fteben; aber tiefe Eingriffe in die Macht ber Rurften waren boch unvermeiblich. Waren es nicht bie Pabfte, die bas Rreux predigen liegen? Baren fie es nicht, welche Die Abgaben zu ber Ausführung bald felber erhoben, bald ben Kurften von ben geiftlichen Gutern zu er= beben erlaubten? Burben nicht bie Schaaren berer, welche das Kreux nahmen, burch die Vorrechte, wels che bie Pabfte baran befteten, gewiffermagen ber

<sup>\*)</sup> Gleich bei bem ersten Juge murbe Abhemar von Puis von Urban II. ju seinem Legaten ernannt. Wenn et nachmals auch nicht als Militaroberhaupt angesehen murbe, so blieb ihm boch bie Aufsicht über bas Gange.

Dberberrichaft ibrer Rurften entzogen, um unter bie ber Dabfte ju fommen \*)? Sie biefen Solbaten Chriffi , b. i. feiner Stellvertreter in Rom: fie maren perpflichtet, ihr Gelubte ju erfullen; fein Glaubiger in der Beimath durfte fie daran verbindern . und mabrend ibrer Abmefenheit fanden fie und ibre Guter unter bem Schute ber Rirche.

Diefe Einmischungen in Die innere Bermaltung ber Staaten und bie Rechte ber Regenten lagen fo in ber Matur biefer Buge, und ber großen Rolle, Die Die Dabfte babei spielten, bag fie fich nothmenbig schon von ihrem Anfange an entwickeln, wenn gleich nur allmählig entwickeln mußten. Aber noch mehr wuchs das Uebergewicht ber pabstlichen Dacht, feitbem bie Regenten felber einen Untheil an biefen Bugen nahmen. Auf ben erften Blick kann es amar ameifelhaft scheinen, ob die Autoritat ber Pabfte bas burch nicht eber gefährbet als vergrößert murbe? Benn Ronige und Raifer felber an ber Spipe ibrer Boller zogen, fo gebührte auch ihnen ber Dberbefehl, und die Macht ber pabstlichen Legaten bei ben Beeren mußte baburch verlieren. Allein bief betraf nur die militarischen Angelegenheiten; und gerade biefe maren es, woran ben Dabsten am wenigsten lag.

<sup>\*)</sup> Belde Borrechte Urban II. ben Rrengbrubern verlieben, wird nicht gefagt. Es bedurfte ibrer nicht bei Dem aufgeregten Enthusiasmus. Diefe Privilegien murben erft allmablig erweitert, wie man bie Aufmuntes rungen nothig fanb.

## 142 II. Folgen ber Rreugguge für Europa.

Die mabren Mittel; auf diesem Bege bie Abhangig= feit ber Furften ju grunden, lernten fie balb fennen. Sie lagen in ber Unwiderruflichkeit ber einmal uber= nommenen Berpflichtung, Die bei bem Ronig fo groß bei bem gemeinen Krieger war. Der - eine wie ber andere mar von dem Augenblick, wo er das Arcus nahm, Soldat der Kirche und ihres Oberbaupte: die Erfullung des Gelübdes konnte mit bef= fen Bewilligung aufgeschoben, aber nicht aufgehoben merden. Wie nachtheilig auch ein Kreuzzug bem Intereffe ber Kurften fenn mochte, - ber berrichende Geift bes Beitalters fam ben Pabften ju Bulfe. Seitbem baber einmal Ludwig VII. und Conrad III. bas Beispiel von Souverans gegeben hatten, Die nach bem beiligen Lande jogen, unterließen fie es nicht barauf zu bestehen. Man fand wohl bie Gele= genheit, einem Furften bas Berfprechen eines Rreug= juges abzuloden, ober abzudringen. Die geliebten Sohne ber Rirche maren freilich keineswegs immer achorsame Sohne, oft widerspenftig gegen bie vaters lichen Ermahnungen und felbst gegen bie våterlichen Buchtruthen. Allein biefer Widerftand mar es eben. ber ben Pabften nur neue Triumphe bereitete. Sie waren vielleicht nachsichtig fur ben Augenblick; aber nie gaben fie ihre Unspruche auf.

Man braucht, um sich von der Wahrheit dieser Bemerkungen zu überzeugen, nur einige Blicke auf die Geschichte der einzelnen Hauptstaaten von Europa in dem Zeitalter der Areuzzüge zu werfen. Bei dem Anfange derselben, wo überhaupt die Idee, daß die

Konige selber sich an die Spisse stellten, noch nicht aussche, ware in dem Deutschen Reich dazu, wegen der Berhältnisse, in welchen Heinrich IV. mit dem Pabst stand, keine Gelegenheit gewesen, und sowohl unter ihm als unter seinem Sohn Heinrich V. dauerten die heftigen Streitigkeiten über die Investistur fort, die endlich 1122 beigelegt wurden \*). Erst 1146 verlangte der Pabst von Conrad III., daß er perschilich deni Kreuzzuge beiwohnen sollte, jedoch nicht sowohl durch Besehle als Ermahnungen. Es bedurfte erst der Beredsamkeit des heiligen Berns hard, den Kaiser zu einer Unternehmung zu bewesgen, die er ungern übernahm. Der Zug von Friesdrich I. war, wenn gleich auf den Aufruf des Padsstes, doch freiwillig ausgeführt; und sein Sohn

<sup>\*)</sup> Durch das Worm fer Concordat, nach dem Grundsfah des Römischen hofs geschlossen, sich nie direct etwas zu vergeben. Die Investitur blieb daher dem Pabst; aber der Lehnsnerus der Bischöfe gegen den Kaiser ward doch nicht ganz getrenut, da dem lehtern die Belehnung der Regalien mit dem Scepter verlieben ward. So half man sich, weil man einmal Frieden wollte, mit leeren Ceremonicen; der Bortheil war doch, wie der Erfolg gezeigt hat, auf der Seite des Römisschen hofs, weil die Macht des Pabstes damals schon so sehr gewachsen war, daß man sich über einen solchen Lehnsnerus nicht mehr wie in Gregor's VII. Zeiten zu beunruhigen brauchte. Wan vergleiche vor Allem Planck Geschichte der kirchlichen Gesellschaftsversassung B. IV. S. 302 ss.

## 144 II. Folgen der Rreugguge fur Guropa.

Beinrich VI. ward vermuthlich nur burch einen frubzeitigen Tob baran verhindert, seinem Beisviel gu folgen. Aber befto mehr mußte es Friedrich II. empfinden, wie die Pabfte ein einmal gegebenes Bers fprechen zu nugen mußten. Seitbem er im Sabr 1215 schon bas Rreux genommen batte, borte man in Rom nicht auf, ibn zu brangen; und fein unverfohnlicher Keind Gregor IX. verband damit noch Die ftrafwurdigften Plane gegen feine Person. Die Bewegung, Die er Kriedrich II. erfahren lieft, mare obne Beispiel, wurde fie nicht noch burch bie beruche tiate Scene ju Canoffa übertroffen. Aber Beinrich IV. verdiente fein Schickfal, weil er fich wegwarf: Rriedrich II., weder durch bas Gefchick noch ben Pabst gebeugt, fand in ber Schmach, Die man ihm anthat, die Mittel, fich die Achtung ber Nachwelt zu verschaffen.

In Frankreich wurden die Verhältnisse, in des
nen bei dem Anfange der Kreuzzüge sich Philipp I.
gegen den Pabst befand, — er war wegen seiner Heirathsgeschichte von ihm ercommunicirt — nicht einmal erlaubt haben, daß er an dem Zuge Antheil nahm, wenn er es auch gewollt hatte. Aber bei dem zweiten Hauptzuge zeigt sich auch hier der Einfluß des Pabstes; denn auf das Zureden seines Gesandten, des heil. Bernhard, nahm Ludewig VII. das Kreuz, um ein Vergehen abzudüßen, das er gegen die Kirche sich hatte zu Schulden kommen lassen. Sein Nachsfolger Philipp August ergriff das Schwerdt freislich, ohne von dem Pabst dazu gendthigt zu seyn; aber

aber entwidelte fich nicht aus biefem Rreuzzuge bie aanze Reibe feiner nachmaligen Berbaltniffe mit bem Romischen Sofe? Die Kriege mit England, in wels de er baburch gerieth, verschafften ibm endlich ben Auftrag von dem Pabft, als er ben Bann über Sto. bann obne Land ausgesprochen hatte, gur Ausführung beffelben England ju erobern; den ber Pabft wieber aurucknahm, fobald Johann fich untermarf. Aber wie viel bemutbigender waren noch die Kreuzzüge anderer Art . worauf wir unten jurudfommen werben, gegen die Walbenfer, seine eigenen Unterthanen, bie er, wenn er fie auch nicht felber unternahm, doch in feis nem Reiche geftatten mußte? Sein Gobn und Rache folger Eudwig VIII. mußte biefe Rriege fogger fels ber führen, und fand babei feinen frubzeitigen Tod: und waren nicht icon wahrend ber Minderiabrigkeit feines Cohns diese Unruben gestillt , murbe nicht wahrscheinlich noch ber beilige Ludwig bas Schwerdt. aeaen fein eigenes Bolt baben ergreifen muffen, bas er gegen die Ungläubigen freiwillig ergriff? Co waren es die Kreuzzüge, welche biefe gange Periode hindurch die Verhaltniffe der Krangofischen Ronige ges gen bie Pabfte auf eine Beife bestimmten, die offens bar zum Bortheil von biefen mar.

Fast nirgends fand die Herrschaft der Pabste bei den Konigen mehr Widerstand, und doch wurde sie sast nirgends, so druckend, als in England; und auch hier wurden die Kreuzzüge ein Mittel der Abshängigkeit. Die Periode der Regierung Heinrich's III., der Streit, in den er mit seinem Erzbischof Thos

# 146 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

mas Bedet gerieth, und beffen Ermorbung \*) machen bier Epoche. Der mannliche Ronig mußte fich zu einer Bugung verfteben, nicht viel weniger erniedrigend als die vom Raifer Beinrich IV., und bas Bersprechen eines breifahrigen Kreuzzugs, und betrachtlicher Cummen gur Vertheidigung des beiligen Landes, mar eine Bedingung feiner Ausschnung mit bem Dabst \*\*). Nach langer Zwischenzeit follte jene Schuld eben abgetragen werden, als der Tod es vers Allein fein Cohn Richard I. that es. binberte. Die Geschichte feiner Unternehmung nicht nur, fonbern auch bie gange Reihe von Berhaltniffen, bie fic baraus zwischen England und Franfreich, aber auch zwischen England und ben Pabften entwickelten, bis fie unter Richard's Bruder und Nachfolger, Johann obne Land, ihren Bwed erreichten, England ju eis nem Leben bes pabftlichen Stuble ju machen \*\*\*), ift aus ber Geschichte hinreichend bekannt.

2. Die Kreuzzüge beförderten die pabsteliche Allgewalt über den Clerus. Der Einsstuß der Kreuzzüge auf die Verhältnisse der Geistliche keit gegen den Pabst konnte schwerlich so groß senn, als auf die der weltlichen Macht, weil die Pabste der letztern dabei weit mehr als der erstern bedurften. Gleichwohl ist bereits aus dem Obigen klar, daß die Jahrhunderte der Kreuzzüge die unumschränkte Herrs

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1170.

<sup>\*\*) 3</sup>m 3abr 1172.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Jahr 1213.

schaft ber Pabfte in ber Rirche grundeten. Allerdings aefchah bieß nicht blos burch jene; allein fie wirkten bennoch barauf ein, theils im Allgemeinen burch bie bobere Wichtigkeit, welche fie überhaupt, wie bereits oben bemerkt, ber pabfilichen Autoritat verschafften. theils auch noch durch besondere Urfachen.

Erftens namlich baben fie einen bedeutenben Einfluß auf die Ausbildung des ratftlichen Leags ten mefen & gehabt, nicht blos burch bie bei ben Rreugheeren befindlichen Legaten, fondern auch in Gus ropa felber. / Da die Anordnung und Leitung biefer Buge ben Pabften gufam, fo gaben fie ihnen von fels ber bie Gelegenheit, Legaten ju fenden, entweber um au ben Unternehmungen aufzufordern, ober auch, welches bas gewöhnlichfte mar, um die Abgaben gu ben beiligen Unternehmungen zu bewilligen und zu erbeben. Wie vollends die Kreuzzuge gegen die Reger in Europa felber, gegen bie Balbenfer, angeftellt murben, fo muchs baburch aufs neue bie Macht ber Legaten. Bon welcher Wichtigkeit aber Die Ausbils bung des Legatenwesens, nicht sowohl für Die Gruns bung, als fur die Erhaltung ber pabftlichen Allgce walt mar; wie besonders tie Gewalt ber Metropos litane und Bischofe baburch geschmalert murbe, ift aus ber Geschichte ber Rirche bekannt genug \*). Sie

<sup>\*)</sup> Die Beschichte bes Legatenwesens ift ausgeführt in: Gefdicte ber pabftlicen Nuntiaturen in Deutschland, 1788. 2 Eb. Man vergleiche außer: bem Pland am a. D. II. S. 639.

# 148 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

kamen nicht etwa als bloße Gesandte, sondern sie kamen, bekleidet mit der ganzen Fülle der pabstlichen Macht, um im Namen des Pabstes zu handeln. Durch sie war Er gleichsam allgegenwärtig; und nie konnte baher der Romische Hof, ohne inconsequent zu seyn, der Autorität seiner Legaten das Mindeste vergeben. Es war aber eben das detere Senden, wodurch ihre Macht und ihr Wirkungskreis sich ersweiterte; und so mußten also Unternehmungen, wie die Kreuzzüge, welche die Gelegenheiten zu Legationnen so oft darboten, auch ihre Ausbildung befördern.

Eine zweite Folge ber Areuzüge auf die innere Organisation des Clerus war zufällig, indem sie die Beranlassung zu der Einführung der bischöflichen Bicarien gaben \*). Das canonische Recht will, daß jeder Bischof selber seine Geschäfte versehen, und in seinem Sprengel deshalb residiren soll. Die Kreuzzüge machten darin eine Acnderung auf doppelte Beise; zuerst entstand ein Bedürfniß, da so viele Bischöfe den Zügen zum heiligen Lande selber beiwohnten, der ren Stellen in ihrer Abwesenheit zwar ihnen blieben, aber deren Geschäfte unterdeß von Andern besorgt werz den mußten. Dazu kam, daß durch jene Züge, da man im Drient Bisthümer errichtete, wedon, als die Länder und Städte selber allmählig wieder in die Hände der Saracenen sielen, nur die bloßen Titel

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierüber die gelehrte Abhandlung von Just. H. Boehmer de varia jurium innovatione per expeditiones cruce signatorum, Halae 2740.

ı

übrig blieben, die Episcopi in partibus infidelium entstanden. Die aus ihren Bisthumern Vertriebenen flüchteten nach Rom, und mußten versorgt werden. Gern ergriff man hier die Gelegenheit, sie unterzus bringen, indem man sie zu Vicarii generales ers nannte.

3. Die Rreugguge merben eine Saupte quelle ber Bereicherung, fowohl fur ben Romifchen Sof, als fur ben Clerus übere baupt. Wenn gleich bie Rinangen in den Jahrhunberten bes Mittelalters nicht bie Wichtigkeit als in ben neuen Zeiten batten. so empfand man es boch bald in Rom, baf fie einen Theil ber großen Ents wurfe ausmachten, mit welchen fich die pabstliche Dolitit beschäftigte. Bie mannigfaltig die Gelbforderun= gen ber Pabfte an die Bolfer und Staaten maren, wie fie feit ben Beiten Gregor's bes VII. fliegen, wie fie formliche Tribute, und wie brudent fie murben, ift aus ber Kirchengeschichte bekannt, und bier nicht ber Ort, weiter zu entwickeln. Die Rreugzüge wirkten allerdings darauf ein, jedoch weniger zum Rachtheil der Laien, als bes Clerus felber. Da diefe Unternehmungen jum Besten ber Rirche ausgeführt wurden, fo war es naturlich, daß auch die Kirche cis nen Theil der Roften trug. Die Bestimmung ber geiftlichen Guter, nicht nur ber Beltgeiftlichkeit, fon= bern auch ber Rlofter, die einen Theil ihrer Ginfunfte ber Befreiung bes beiligen Landes ju widmen verpflichtet wurden, ward eines ber gewöhnlichen Mittel gur Erbebung ber notbigen Roften, welche bie

## 150 II. Folgen ber Rrengzüge für Europa.

Buge erforderten. Indeft lernte der Romische Sof jene Kinangfunfte erft allmablig kennen. Die Pabste bewilligten guerft ben Ronigen und Rurften gewiffe Abgaben von ben geiftlichen Gutern, die man bei dem Anfange der Kreuzzüge bei dem erwachten Enthusiasmus gern gab; aber bie man balb anfing, febr bruckend zu finden: nicht nur durch die bftern Wiederholungen, fondern ba man auch begann, bas, was anfangs freie Bewilligung gemefen mar, als Berpflichtung zu betrachten. In Frankreich murbe Diefer Druck bereits unter Ludwig VII. burch die Bewilligungen, bie er ju feinem Kreuzzuge fich machen ließ, fuhlbar \*). Aber noch viel mehr wurde er es burch ben fogenannten Salabinszehnten unter Philipp August \*\*), den diejenigen Weltlichen und Beiftlichen von ihren Ginfunften entrichten follten, Die an feinem Buge feinen Untheil nahmen, und wogegen besonders die Geiftlichkeit ihre Stimme erhob \*\*\*). Allein die Pabfte blieben nicht blos babei fteben, ben Ronigen Abgaben und Behnten zu biefem Behuf zu bewilligen, sondern fie erhoben diefelben auch fur fich: und ba die oberfte Leitung ber Rreuzzuge ihnen überlaffen war, fo gaben biefe oftere bagu ben Bormand. Befonders mar es Innocen; III., ber barin fich

<sup>\*)</sup> Beweise davon findet man bei Du Chesne Seript. Fr. IV. p. 423.

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahr 1188.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fehe Math. Paris. Chron. ad a. 1188. und Floury Hist. de l'Eglise L. 74, \$. 15.

auszeichnete \*). Es waren aber nicht blos bie Gelb= fummen, welche die Pabste auf diese Beise gewannen: auch noch von einer andern Seite betrachtet, maren ihnen diese Kinangverhaltniffe vortheilhaft. Die Jahrs hunderte der Kreuzzüge waren zugleich ber Zeitraum bes Streits über die Immunitat ber Rirchenguter. ber mit abwechselndem Gluck von ben Vabsten ges führt mard. Die Bewilligungen von Behnten oder andern Abgaben von ben geiftlichen Gutern, mochten fie zu ihrem eigenen ober ber Ronige Bortheil gemacht fenn, waren immer eben fo viele Inftangen, wodurch fie ihre Anspruche über die Disposition berfelben, bas Sauptziel ihrer Bunfche, begrundeten. Wer konnte, hatte man einige mal fich diese Disposition gefallen laffen, fie nachher ihnen wieder ftreitig machen?

Indem die Pabste auf biese Weise bie Guter bes Clerus besteuerten, und die Rreuzzuge ihnen bazu bie Gelegenheit boten, schien ber Clerus felber alfo burch fie ju verlieren. Aber es fchien auch nur fo; eben Diese Buge waren es, die der Kirche fur bas, was fie bazu beitragen mußte, wieder einen überreichen Er= fat verschafften. Wenn die großen Guterschenkungen, welche vormals fie bereichert batten, allmählig aufe. borten und aufboren mußten, weil ber Werth von

<sup>\*)</sup> So verlangte er von ben Giftergienfern 2 p. C. ihrer Einfunfte. Innocent. Epist. III. 268. 269. Go von ben Einfunften Magdeburgs 21/2 p. C. Epist, III, 270. u. f. w.

# 152 II. Folgen ber Kreugige für Europa.

Grundflucen bei ben Kortfcbritten ber Cultur fo febr quaenommen batte, so eroffnete fich bafur burch bie Rreuzzuge ein großer Gutermarft, auf bem bie Rirche ben Sauptfaufer machte. Als der Entbufias= mus fur biefe Unternehmungen nicht blos unter bem Bolf, fondern auch unter ben Großen ermachte, maren Benige bicfer lettern, beren Caffe ihren Beburfniffen entsprach. Wenn man fich erinnert, daß biefe Groken nicht blos allein ober mit wenigen Begleitern. fondern mit gangen Schaaren ihrer Lebnsleute zogen, für beren Unterhalt fie zu forgen batten, so wird man fich von ber Große jener Bedurfniffe einen Begriff machen konnen. Bas blieb ihnen also übrig, als ihre Grundbesigungen zu verpfanden, ober zu ver= außern? Auf ber andern Seite tonnte in einem Beitraum, wo die Maffe des baaren Geldes noch um fo viel geringer mar, wo es noch keinen reichen Burgers fand gab, ober er erft anfing zu entsteben, mo bie Bucherer ber Beit, Die Juden, nie an den Landbau gewohnt, gerade auf biefem Martt teine Bagren für fich fanden; die Bahl der Raufer nicht groß fenn. Bas von baarem Gelbe ober eblen Metallen ba mar, war meift in ben Schapen ber Rirchen und Rlofter auf= gebauft; wer mochte, wer fonnte fie überbieten? Die Folgen davon zeigten sich, und mußten fich zeis gen gleich bei bem erften Kreuzzuge. Die meisten ber heerführer konnten fich nur bagu burch bie Ber= außerung eines Theils ihrer Besitungen, ober felbft bes Gangen in ben Stand fegen. Robert von ber Normandie mußte sein ganges Bergogthum verpfanden;

und fand einen Darleiber an feinem Bruder Bilbelm II. von England. Gottfried bon Bouile Ion verkaufte einen Theil feiner Besigungen an bie Rirche ju Berdun \*), und verpfandete andere an ben Bischof von Luttich \*\*). Nicht nur die meiften ber übrigen. Deerführer faben fich mehr ober weniger zu abnlichen Maagregeln genothigt, fondern bie Bemegung war auch in Franfreich so allgemein, baf allenthalben bewegliche Guter und liegende Grunde feil aeboten und zu niedrigen Preisen weggegeben murben, um bie Roften zu bem Buge berbeizuschaffen \*\*\*). Wie viele Guter wurden also nicht schon damals geiftliche Guter! Jene Bedurfniffe mußten aber, wenn nicht in einem gleichen, boch in einem abnlichen Grabe wiederkehren, fo oft neue Buge unternommen wurden; aber auch ohne diefe eigentlichen Beerszüge, wie viel mußten nicht die Wallfahrten von einzelnen und gangen Schaaren fortbauernd unternommen, gu bemfele ben 3mede beitragen? Diefer große Gutermarkt blieb also ein paar Jahrhunderte offen, und immer vorzugsweise für die Rirche offen; - barf man fic über bie unermeglichen Reichthumer wundern, welche fie sammelte, darf man fich barüber munbern, bag es gerade in diesem Zeitraum mar, als die Rlagen

<sup>\*)</sup> Bouquet SS. rer. Fr. XIII, p. 651.

<sup>\*\*)</sup> Du Cange ad Ann. Comnen. p. 285.

we Die allgemein und wie wohlfeil diese Werkause gewesten sepen, schilbert besonders Guib. Abb. in Good. D. I. p. 481.

# 154 II. Folgen ber Rreugguge fur Guropa.

uber biefer unmäßige Bereicherung, und die Folgen, welche sie de Natur ber Dinge nach haben mußte, fo laut wurden; und weit um sich greifenden Secten den Borwand zu offener Emporung gegen sie gaben?

4. Die Rreugguge erhoben die pabftliche Macht burch die aus ihnen bervorgebenben Regerstrafen und Regerverfolgungen. beiben Jahrhunderte ber Areuzzuge zeigten ein Schaufpiel, das den vorhergebenden fremd geblieben mar. Sie waren ber Beitraum fchnell entstehender und weit fich verbreitender Secten, welche bie pabfiliche Berrs schaft, ba sie geradezu gegen sie gerichtet maren, mit Gefahren bedrohten, welche ihr bisher unbefannt gemesen waren. Berfolgung ber sogenannten Reter mar bis dabin fur bie Pabfte fein Bedurfniß gewors ben; Die Geschichte nennt in dem gebnten und eilften Sabrbundert wohl Gingelne, Die von bem festgestell= ten Lehrbegriff abwichen; aber fo lange biefe keine Secten bilbeten, fo lange ibre Abweichungen nur Lebrfage betrafen, ohne große praftifche Wichtigkeit, fo mochten die Bischofe zwar die Irrglaubigen beftras fen; in Rom fummerte man fich barum nicht mehr, als die Umftande es etwa nothig machten \*). Aber

<sup>\*)</sup> Das Beispiel von Berengar, beffen Meinungen über das Abendmahl auch noch in neuern Zeiten durch Lefsfigg wieder Anfmertfamteit erregt haben, giebt einen auffallenden Beweis davon. Man begnügte sich gegen ihn zweimal mit einer Citation nach Rom und einem Biberruf. Planct IV. p. 444.

ganz anders war es, als im zwölften Jahrhundert weit verbreitete Secten, wie die der Catharer, und bald die der Waldenser auftraten; und, indem sie auf die Wiederherstellung der ursprünglichen Formen der Rirche, also auf die Entsagung der weltlichen Reichthümer und der weltlichen Herrschaft drangen, und die Geistlichen nur zu bloßen Lehrern bestimmt wissen wollten, geradezu sich den Entwürfen der pabstlichen Machtvergrößerung, und Allem, was das mit zusammenhing, widersetzen.

Inwiefern biefe Erscheinungen felber mit ben Rreuzzügen zusammenhingen, wird bald unten bemerkt werden; hier werden fie nur aus bem Gesichtspunkt betrachtet, inwiefern fie ben Pabften Beranlaffung gu ber Bergrößerung ihrer Macht, und ber Befestigung, ihrer Weltherrschaft gaben. Allein auch bier, - und wie ließ sich bas anders erwarten? - bilbete bie Praxis sich erft allmählig aus. Auf dem Concilio zu Touloufe, bas Calirt II. bielt, begnügte man fic noch, die Reger nur mit der Strafe des Musftogens aus ber Kirche zu belegen, und fie ber welte lichen Macht gur Beftrafung zu überlaffen \*). Allein weder diese, noch die nachmaligen, so viel hartern, Strafen vermochten bem Uebel zu fleuern; es muchs vielmehr mit der wachsenden pabstlichen Macht; und nachdem die Pabste schon lange bagegen angearbeitet

<sup>\*)</sup> Labbé Conc. Gen. X. p. 857. Concil. Tolos. Can. 3.
"Ut Haeretici eorumque defensores ab ecclesia pellantur."

## 156 II. Folgen ber Kreuggage fur Guropa.

hatten, beschloß Innocenz III. Gewalt zu gebrauschen, indem er einen Kreuzzug gegen die Walbenser predigen ließ.

Die Kreuzzuge felber waren von Anfang an Religionsfriege, wenn auch nicht bloße Religionsfriege, gemefen, und als folche murben fie nothwendig bie Quelle ber Intolerang. Der Baf gegen bie Ungläubigen, wenn man auch zunachft unter ihnen Die Sargenen begriff, hatte boch bald fich nicht mehr blos auf biefe beschrankt, sonbern mar auch auf bie Juben ausgebehnt; von benen Taufende bie Opfer geworden waren \*). Die Dauer, Die Oftere Biebers bolung biefer Buge, gab jenem Saffe ftets neue Rab= rung, und unterhielt ibn, besonders in Europa; benn in Afien lernte man fich wechselseitig felbft burch bie Rriege ertragen. Bei einer folden Stimmung bes Beitaltere ward es Innocena III. moglich, eine Unwendung von ben Rreuzzügen in Europa ju machen, bie bisher unerhort war, indem er bas Rreuz - nicht gegen Ungtaubige - sondern gegen eine ehriftliche Secte predigen lief, die Balbens fer ober Albigenfer \*\*), und baburch einen ber

<sup>\*)</sup> Schon bei bem ersten Areuzzuge 1096 erhob sich eine schreckliche Judenverfolgung, deren viele Kansende, besonders in den Städten am Rhein, ermordet wurden, oder aus Berzweistung sich selbst ermordeten. Wilh. Tyr. in G. D. p Francos II. p. 642.

<sup>20)</sup> Seit dem Jahr 1208. Albigenfer biefen fie von der Landschaft Albigeois, einem ihrer hauptfige; Balbenfer von einem ihrer Lehrer: Peter Balb in Lyon.

blutiaften Burgerfriege in Rranfreich entzundete, in beffen fühlichen Provingen, besonders ber Graffchaft Louloufe, ber hauptfig bicfer Secte mar. Benige Begebenbeiten baben fo verberbliche, fo mannichfaltige und so dauernde Kolgen gehabt. Es war leicht, die Regerwuth zu entzünden, es war schwer, sie wieder auszuloschen. Sobalb einmal bie Abweichung von ber berricbenden Lebre als ein Berbrechen beglaubigt war, bas mit Reuer und Schwerdt geracht merben mußte, fo mar baburch ben Pabften nicht nur eine inquisitorische Gewalt übertragen, die sie migbrauchen fonnten, wie fie wollten; fondern ben Strafen mar auch fein Biel und Maag mehr gefett \*). Der Ausrottungs = Arieg gegen bie Albigenfer, mit aller ber Buth geführt, welche ber ergrimmtefte Kangtismus, die wildeste Robbeit, und zugleich Sabsucht und Ers oberungesucht nur eingeben konnen, vermuftete bie schönften Theile Frankreichs mit wenigen Unterbrechuns gen 21 Jahre lang \*\*), und raffte hunderttaufende

Der Scheiterhaufen wurde bereits im isten Jahrhunbert die gewöhnliche Strafe der Reherei. In Frankreich
kommt zwar schon 1025 ein Beispiel vor, daß König
Mobert 10 Chorherren von Orleans wegen Reherei hatte
verbrennen lassen (Adhemar. ap. Labb. Bibl. N. II.
p. 176.); aber die Sitte des Reherverbrennens ward
erst seit den Waldenser-Kriegen herrschend, und verbreitete sich nun auch über die andern Länder.

<sup>94)</sup> Ramlich von 1208 bis ju dem Bergleich ju Paris -1229, in dem Graf Rapmund VII, von Couloufe bie Balbenfer ihrem Schicffal überlaffen mußte. Die mus

# 158 II. Folgen ber Rreugguge fur Europa.

von Menschen weg, ohne doch auszurotten, was er ausrotten sollte. Aber auch als er endigte, wirkte doch die Idee fort. Waren es Ungläubige, die unstersocht, die bekehrt werden sollten? — Man untersnahm einen Arcuzzug gegen sie, wie gegen die Preußen und Letten. Waren es Könige und Fürsten, die sich den Bann zugezogen hatten, die abgesetzt oder zu Paaren getrichen werden sollten? Man predigte das Areuz gegen sie \*). Die bloße Gewalt ist es nicht, welche die Aprannei am gehässigsten macht; die selbstebeliebige Anwendung ihrer aufgestellten Grundsäge ist es!

Sobald die Pabste sich die Bestrafung der Retzer zueigneten, war es natürlich, daß sie sich auch die Untersuchung darüber anmaßten; und so wurden die Kreuzzüge die Quelle der pabstlichen Inquisition. Sie ging zunächst aus dem Kriege gegen die Waldenser hervor, und der Urheber von diesem, Insuocenz III., legte auch zu ihr den Grund; indem er nicht blos die alten Ketzerstrafen erneuerte, sondern auch die weltliche Obrigkeit unter den Strafen des Kirchenbanns, und selbst der bürgerlichen Insamie verpslichtete, auf sede Requisition der Kirche sogleich ihr den strafenden Arm zu leiben. Die Inquisition

thendste Verfolgung gegen die Ungludlichen nahm erst jest recht ihren Anfang. Ausführliche Erzählung in ber Histoire générale de Languedoc T.III.

<sup>\*)</sup> Wie gegen Johann ohne Land, als Philipp II. die Exescution des Banns übertragen ward.

felber mard ben Bischofen übertragen; benen bie Berpflichtung aufgelegt ward, jeden Ort ihrer Didcefe wenigstens Einmal bes Jahrs zu bereifen, und fra Die ber Reterei Berbachtigen angeben zu laffen \*). War es gleich unmöglich, die Strafen gegen bie Reter zu scharfen, fo fonnte boch ber Proces gegen. fie noch geschärft werben; und dief Berdienft erwarb fich Gregor IX. im Jahr 1229 durch die Schluffe bes Conciliums zu Toulouse \*\*); bie, junachft zwar nur gegen die Albigenfer gerichtet, balb boch eine allgemeine Berbindlichkeit erhielten \*\*\*). Durch biefe Schluffe murben in jeden Orten ftebenbe Ins quisitionscommissionen errichtet, aus Pfarrer und ein paar weltlichen Mitgliedern bestebend, benen bie unumschranktefte Bollmacht gur Aufspurung ber Regereien, bis in bas innerfte Beiligtbum ber Kamilien, übertragen marb. Go schien Alles erschöpft zu fenn, mas der Despotismus nur erfinden konnte: aber Ein Schritt blieb noch übrig; und er geschab balb. Das Geschäft ber Inquisition ward einem eis genen Orden übertragen, bem Prediger = ober Dominifaner: Orben; und bamit ben Bifchofen, wenn auch nicht ganzlich auf einmal, boch balb, aus

<sup>\*)</sup> Die Belege gu biefem Allen geben die Schluffe bes vierten Lateranenfifden Concilii im Jahre 1215. Dan pergleiche diefe mertwardigen Actenftude bei Labb. Conc. T. XI. I. p. 140 etc.

<sup>\*\*)</sup> Man findet fie bei Labb. T. XI. I. p. 426 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch Gregor IX. im Jahr 1283.

### 160 II. Folgen ber Rreuginge fur Europa,

ben Habft; seine Commissionen waren also pabstliche Commissionen; und wenn die pabstliche Herrschaft schon allgemein geworden war, so erhielt sie durch diese Einrichtung zugleich den höchsten Grad der Insbividualität.

Der Einstuß, ben die Kreuzzuge auf die Entsstehung und Berbreitung dieser Secten hatten, ift schwer zu bestimmen. Es ist ohne Zweifel eine hochst auffallende Erscheinung, daß wir fast zugleich mit den Kreuzzugen auch den Sectengeist ausleben, und schnell sich verbreiten sehen. Gleich in den ersten Jahren des zwölften Jahrhunderts erscheinen und versbreiten sich die Catharer; die um so mehr mit jes men Zügen in Berbindung zu stehen scheinen, da ihre Reinungen einen Orientalischen Ursprung verrathen \*\*).

In

<sup>\*)</sup> Seit den Jahren 1232 und 1233. Die tlebertragung der Inquisition an die Dominitaner geschah nicht auf einwal allgemein, sondern allmahlich in den einzelnen Landern. Befanntlich war dieser Bettelorden erst gestiftet im Jahre 1216 unter Honorius III.; 6 Jahre nach der Stiftung des Franzistaner-Ordens.

<sup>\*\*)</sup> Daß um die Zeit der Entstehung der Kreuzzuge sich Secten von Conftantinopel nach dem Occident verbreizteten, ist allerdings mahrscheinlich. Die dort entstandenen Bogomilen (Anna Comn. Al. L. XV.) scheinen mit den Catharern des Occidents in ihren Meinungen, die Ranichalschen Ursprungs gewesen sen sollen, viele Achalicheit gehabt zu haben. Sistorisch des duciren

# II. Folgen ber Rreugguge fur Guropa. 161

In dem Fortgang des Jahrhunderts breitet sich die Secte der Waldenser, troß der über sie ergehens den Verfolgungen aus. Gleichwohl möchte es schwer seyn, den Zusammenhang dieser gleichzeitigen Beges benheiten offen darzulegen. Die Kreuzzüge waren ihrer Natur nach keineswegs von der Art, daß sie neue dogmatische Meinungen hätten erzeugen; oder gestadezu Zweisel gegen die pähstliche Gewalt erregen können. Bei den Ungläubigen, die man zu bekriegen kam, konnte kein Austausch von Religionsideen statt sinden, wenn man sich auch politisch ertragen lernte, und selbst zuweilen spärerhin sich politische Verdinduns gen anknüpften \*). Mit diesem Allen wird deshalb

du ciren läßt sich aber ber Ausammenbang schwerlich; noch weniger ber mit ben Waldensern, die sicher nicht orientalischen Ursprungs waren. Aber daß gleichseitige Secten auf eikander einwirken, liegt in der Natur der Dinge; und um so mehr mußte dieß hier der Fall seyn, da die Lombardei und besonders Sids Frankreich die gemeinschaftlichen Hauptsitz dieser Secten im Occident waren. Man sehe indeß über jene Bersbreitung du Plessis d'Argentré Collectio judiciorum de movis erroribus inde a S. XII. T.I. p. 5. 1728. Die Stellen über die Bogomilen sind mit Fleiß gesammelt in J. C. Wolsie Hist. Bogomilorum. Wirtenb. 1742.

\*) Man hat zwar in den neuern Untersuchungen über bie Tempel herren gegen sie die Beschulbigung geltend machen wollen, daß sie mahomedanischen Unglauben und Gebrauche bei sich eingeführt hatten (F. Nicolai Peccen's bist. Schrift. 2. B.

### 162 II. Folgen ber Kreujjuge für Europa.

ber mittelbare Ginfluß auf Diefe Secten nicht geleugnet. Ihr nachfter Entftehungegrund lag aber ge= wiß in etwas anderm; bieg geigt ihre Tendenz. Die Regercien bes Occidents unterschieden fich von benen bes Drients fast immer wesentlich barin, bak bie lettern fich auf Rirchen = Lehren, Die erftern bagegen auf Rirchen Kormen, auf die Sierarchie, bezogen. Gegen bie Macht von biefer und ben Migbrauch bers felben enhoben fich die Catharer, und noch viel mebr Die Balbenfer, welche die herstellung ber ursprungs lichen Kirchenformen verlangten. Gebt nicht bieraus bas Resultat bervor, bag es bie Unmagungen bes Romifchen Soft im Gangen waren, welche biefen Bis berspruch nicht nur veranlaßten, sondern auch erhiel= ten : daß besonders ber Inveftiturftreit, und bie gange Unterwerfung der weltlichen Macht, zugleich aber nicht weniger die aus dem Obigen deutlich gemachte unmäßige Bereicherung ber Kirche, und bas aus bics fer und bem Cblibat entftanbene Sittenverberbniß bes Rlerus es maren, welche demfelben Nachbruck aaben? Insofern die Rreuzzuge diese Plane des Pabstes beforbern halfen, mußten sie schon an sich ber Secte Miwiber fenn \*); wie vollends, als man fie gegen fie

Bersuch über ben Tempelorben 1782.); allein in ben bisher bekannt gewordenen Procesacten von ihnen hat man, so viel wir wissen, keinen sichern Beweis bafür gefunden.

\*) Die Balbenfer fprachen gegen die Ballfahrten und bie Rrengzuge nach dem Orient, die fie dem Pabft als eine Cobfunde vorwarfen. D'Argentre l. c. p. 57.

felber anwandte? Wer wird es auch leugnen, baf fie bei Bielen, die fie mitmachten, die, wie bes schrankt fie auch fenn mochten, boch aus bem ges wohnten Rreife ber Ibeen entrudt wurden, bie boch faben. daß manches anders fenn fonnte als es bas beim mar, eine freiere Unficht ber Dinge erzeugten? Ber mag es leugnen, baf, ba feine Berfolgungen jene Biberforuche erfticken fonnten, fie mit bagu beis trugen, die große Catastrophe vorzubereiten, welche erst brittebalb Jahrhunderte nach ihter Beendigung bie pabitliche Berrichaft zur Balfte fturgen follte?

So konnten also die entferntern Folgen ber Rreuzzüge für die Romische Hierarchie febr verschieden pon ben nabern fenn. QBenn biefe wefentlich zu ber Erhebung bes Baues beitrugen, mogu Gregor VII. ben Grund gelegt batte; fo fonnten jene feinen Sturg bewirken belfen. Dieß geschab aber nicht sowohl burch. einige aufallige Wirfungen ber Rreugzüge, Die allerbings fur Die Bierarchie febr nachtheilig wurden \*); -

<sup>5)</sup> Co murbe g. B. mabrent ber Rrenginge und großentheils burch die Rreugzuge - megen ofterm Mangel ober and Gefahr ber Bericuttung des Beins - bie Communion unter einerlei Geftalt Sitte. J. H. Böhmer 1. c. p. 30 aq. Darf man beshalb alle Rolgen ber Ento giebung des Relche im Abendmahl von ben Rreugingen ableiten? Go murbe ber burch bie Dabfte ertheilte volle Tommne Ablag (indulgentiae plenariae) burch die Rreuge guge eingeführt, beffen Difbrauch bie Reformation gum Ausbruch brachte; fann uns dieß berechtigen, fie besbalb ale Folge ber Rrengguge angufeben?

# 164 II. Folgen ber Kreugguge für Guropa.

wollte man diese in Anschlag bringen, wo wurde der Kreis der Wirkungen sich schließen? — als burch ihre Einwirkung auf den veränderten Zustand der Sefellschaft im Ganzen, der erst durch die weitere Entwickelung deutlich werden kann.

#### II. Folgen für die Macht der Fürften.

Menn bie obigen Untersuchungen ju bem Refuls tat führten, bag bie geiftliche Dacht in ben Rreuzgugen eins ber Mittel gefunden habe, fich über bie weltliche zu erheben, fo fonnte man fich leicht ba= burch icon zu bem allgemeinen Schluf berechtiat balten, bag bie Macht ber Ruften burch biefe Buge überhaupt geschwächt worden fen. Gleichwohl murbe biefer Schluß voreilig fenn, da hier nur von dem einzelnen Berhaltniß gegen bie hierarchie, nicht von bem gegen bie Bolfer, die Rebe mar, welches bem= ungeachtet zum Bortheil ber Furften fich anbern Man hat integ Urfache, febr vorsichtig in bem Urtheile hieruber ju fenn. Wenn man einen Blid auf ben Buftand ber hauptmachte von Europa sundchst nach ben Kreuszügen wirft, so erscheint dies fer in ben einzelnen Reichen febr verschieden. Zweifel war in Frankreich bie Macht ber Konige in ber Periode ber Kreuzzuge außerordentlich gestiegen; ohne Zweifel mar Philipp IV. weit mehr herr in feinem Reiche, als Philipp I. es gewesen war. Aber wie gang anders war es in Italien, wie gang

anders in Deutschland, wo mit dem Kall ber Bobens faufen die kaiferliche Burde zu einem Schattenbilde ju merben ichien, bem felbft Rubolph von Sabss burg nicht die Rraft wieder geben fonnte, die es einst unter ben Ottonen belebte. Wie gang anders war es auch in England, wo man in biefer Periobe bie Mittel gefunden batte, burch bie magna charta und andere ihr ahnliche Freibriefe die sogenannte Nas tionalfreiheit zu grunden; die, wenn fie auch wenig mehr als nur die Freiheit der privilegirten Stande war, boch barum nicht weniger bagu beitrug, bie fos nigliche Macht zu beschränken? Auf jeden Fall liegt in biefen Bemerfungen binreichenber Grund gur Borficht gegen übereilte Urtheile. Auch bier fragt es fich auerft, inwiefern konnten die Kreugzüge auf die Macht ber Kursten gurudwirken; Die zweite Krage wird fich alsbann leichter beantworten: wie wirften fie in ben einzelnen Sauptstaaten wirklich barauf zurud?

Der Gewinn, ben fonft die Rurften aus friegerischen Unternehmungen zu gieben pflegen, die nicht nur ben Belben : Glang um fie ber verbreiten, fons bern auch eine Militarmacht in ihrem Reich zu ihrer Disposition ftellen, konnte wenig ober gar nicht bier eintreten. Bei dem unglucklichen Ausgange, ben faft icbe biefer Unternehmungen hatte, mar jeuer Gtang wenig blendend; und ba ber Schauplat fo entfernt war, felbft bei benen, die, wie Richard I., fich ihn zu verschaffen mußten, im Baterlande menig bemerkt. Gine Militarmacht aber burch biefe Rriege

### 166 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

in dem Innern ihrer Reiche zu gründen, war uns möglich, da jedes heer, das sie hinüberführten, seis ner Bestimmung gemäß sich auslösen mußte, sobald es zurückkam. Konnten also die Kreuzzüge zur Bersgrößerung der königlichen Macht etwas beitragen, so konnte es nur mittelbarer Weise geschehen. Folsgende Puncte kommen hier aber in Betrachtung:

1. Die Rreugzüge konnten, indem fie bie Berantaffung zu ber Erledigung vieler Kronleben murben, bie Einziehung von biefen, und baburch bie Erweiterung ber Rronlander begunftigen. Es war, wie bereits oben bemerkt, vorzugeweise ber Utel, ber hobere sowohl als niedere, ber einen thatis gen Untheil an Diefen Bugen nabin. Bie viele feiner Mitglieder tamen aber nicht auf dem Bege, oder in ben Gefechten ums Leben: wie viele Gefchlechter muße ten nicht, wenigstens bem Mannsftamm nach, zu Grunde geben! Baren feit ben Beiten, wo biefe Unternehmungen begannen, fcon die Gefchlechtenas men allgemeine Sitte gewesen, so wurden wir bars über weit genauere Auskunft ertheilen fonnen ! allein Die Cache ift zu beutlich an und fur fich felbft, als daß fie eines Beweises bedurfte. Die Beantwortung ber Frage, wie viel bie Ronige wirklich auf biefem Bege gewonnen, scheint nun zwar blos hiftorisch zu fenn; fie fest aber in ben einzelnen Staaten eine Bedingung voraus, ohne welche an feinen Gewinn . ju benten fenn konnte: namlich bag es Gitte, bag es ein allgemein angenommener Grundfat ber Politik war, bag eröffnete Rronleben nicht wieder vergeben,

## II. Folgen ber Rreugguge für Europa. 167

fonbern mit ben Kronlanden vereinigt murben. In bem Deutschen Reiche fiel biefes aber von felber weg, burch ben Wechfel ber Saufer, Die ben Raifers thron befagen. In England murbe mabrent ber Rreugguge die Macht bes Abels viel ju groß, als Dag die Ronige folche Grundfate mit Stetigfeit batten befolgen tonnen \*). Es blieb unter ben Saupts faaten von Europa also nur noch Kranfreich ubria. 3mar ift es aus ber Krangbfischen Geschichte hinreichend bekannt, daß auch hier jenes Princip gar nicht ohne Ausnahme befolgt wurde; zumal da feit ben Beiten bes beiligen Ludwig's man ben Dittelweg emichlug, eroffnete Kronleben oft an Pringen aus bem foniglichen Saufe wieder zu vergeben. Daß Darum aber boch im Gangen jener Grundfat herrs fchend blieb, bag auf biefem Bege bier bas Kronge-Diet allmablig consolidirt wurde, ift bennoch nicht minder ausgemacht. Wie viel gleichwohl bie Rreuge guge bagu beigetragen haben, mit Genanigleit anangeben, ift nicht nur ichwer, fonbern gemiffers magen unmöglich. Dur von ben größern Kronvas fallen haben wir die Geschichte; wie viele ber fleinen

Des war zwar eine Folge bes ersten Kreuzzugs, bas bie Normandie an Wilhelm II. von England kam, da fein Bruder H. Nobert sie ihm verpfändete. Allein letterer kam nach seiner Jurudkunft wieder in ihren Besit; und die aufs neue mit seinem jungern Brusder K. Heinrich I. darüber entstandenen Kriege können nicht mehr als Folge des Kreuzzugs angesehen werden.

### 168 II. Folgen ber Areugguge fur Guropa.

mögen in den ersten Kreuzzügen umgekommen, ihr Gebiet zum Kronlande geschlagen seyn; von wie manschen, die Geld zu ihren Zügen brauchten, mögen es die Könige käuslich oder pfandweise erstanden haben, ohne daß die Geschichte es ausgezeichnet hat? Es tritt aber noch ein besonderer Umstand hier ein, der jede weitere Nachforschung darüber vergeblich machen würde. In den Englisch Französischen Kriegen unter Philipp August siel das Französischen Ariegen unter Philipp August siel das Französischen ürchte mit den hierauf sich gründenden Urkunden in die Hände der Engländer, die dessen Rückgabe verweigerten \*). Ueberhaupt wurde aber erst seit der Regierung dieses Königs das Einziehen eröffneter Kronlehen für die Erweiterung des Krongebiets, und also der königlichen Macht recht wichtig \*\*). Mehrere der Provinzen,

<sup>&</sup>quot;) Le tresor des Chartres. Daniel Hist. de France T. IV. p. 603. Amsterd. 1742. 8. Deftalb tonnten bie & S. v. Saint Marthe, aus denen Daniel diese Nachricht nahm, in ihrer Histoire genealogique de la Maison de France auch erft seit Philipp August bie Reunionen bemerken.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich entstanden wahrend bes Areuzzugs von Ludwig VII., den seine Gemablin Eleonore von Guienne begleitete, die Streitigkeiten, welche die Arennung dies ser Ebe, und die zweite Bermablung der Eleonore mit Heinrich von der Normandie, der bald als Heinrich II. den Englischen Ebron bestieg, zur Folge hatten; woraus so große Uebel für Frankreich sich entwickelten. Aber wer die Seschichte jener Ebehändel kennt, wird in dem Kreuzzuge nur eine gelegentliche Beranlassung zum

welche Er zu ber Krone brachte, famen freilich auf andere Beife in feine Sande; wie bie Grafschaft Alencon mit Aubergne, wie Evreur burch Rauf, Artois burd Beirath; fo wie gegen bas Ende feiner Regierung Bermanbois burch Schenkung; allein die wichtigsten Reunionen waren boch die Provinzen, welche er ben Englandern entriff, und 1203 ju der Krone brachte, bas Herzogthum der Normandie, Die Grafschaft Touraine, Maine, Anjou, und Poitou'\*). Auch biefe maren gwar feine unmittelbare Fruchte der Rreuzzuge, aber gemiß boch mittelbarer Beife. Mus bem Rreuzzuge ging, wie aus der Geschichte bekannt ift, die ganze Reibe ber Berhaltniffe und Kriege mit England hervor, Die Philipp August bagu nutte, biese wichtigen Befinungen wieber an Frankreich zu bringen. Die furze Regierung feines Sohns und Nachfolgers Lubwig's VIII. ift zwar burch feine Reunionen merfmurbig geworden; allein burch bie Balbenfer Rriege, an benen er perfonlichen Untheil nahm, ward ber Grund bazu gelegt. Noch während ber Minderjährigfeit feis

Ausbruch, teineswege aber die Urfache jener Chefcheis bung fuchen; bie gewiß auch ohne ben Rreugzug, viels leicht nur etwas fpater, erfolgt mare. Bir glauben besbulb bier feine weitere Rudficht barauf nehmen an muffen.

\*) Man febe bie Belege fur biefe und bie folgenden angaben in bem claffifchen Werte von Brunet : Abrege chronologique des grands fiefs de la couronne de France. Paris 1759.

# 170 II. Folgen ber Kreuzzuge für Guropa.

nes Cobns Ludwig's bes Beiligen famen burch ben Bergleich von 1212 bie Grafschaften Carcafs fonne, Bezieres und Rismes, an bie Krone: und die Bereinigung von Toulouse ward burch bie Beirath ber Erbin Johanna mit Alfons, bem Bruder bes Ronigs, vorbereitet. Unter feiner Regies rung trugen die Kreuzzuge so viel zur Erweites rung bes Kronguts bei, als unter ber bes beil. Lubs Die Erledigung ber Grafschaften Perche und Macon murben, die erste mittelbar \*), die andere unmittelbar \*\*) durch die Rreuzzuge berbeigeführt, und beibe von ibm eingezogen. Der lette ungluckliche Rreuzzug bes Ronigs gegen Tunis, wo außer ibm felbft auch fein Bruder Alfons bas Leben endigte \*\*\*), verurfachte die Eroffnung ber Graffchaft Touloufe, Die fein Sohn und Nachfolger Philipp III. mit bem Marquisat ber Provence jum Rrongute Wurden auch von bem beil. Ludwig und eis nigen feiner Nachfolger einzelne biefer eingezogenen Rronleben, aus einer mifverftandenen Politit, wieder an nachburtige Prinzen weggegeben, fo batte boch das Krongebiet sich fast verdoppelt; und was noch wichtiger für bie Folge warb, bas Consolibiren mar nun zur Sitte geworben. Die folgenden Ronige tras ten bierin in die Aufstanfen ihrer Borganger. Man

<sup>\*)</sup> Mehrere ber Stuben biefer Sanfer ftarben in Palaftina.

Brunet p. 126.

<sup>\*\*)</sup> Brunet p. 181.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahr 1270.

werfe nur einen Blick auf die Regierungen von Phis lipp dem Schönen, von Philipp dem Sechsten, uns ter denen am meisten Leben eingezogen wurden, um sich davon zu überzeugen, welche Folgen auch nach ihrer Beendigung die Kreuzzüge in dieser Rücksicht hatten!

2. Muffer Diefer Bergrofferung Des Rrongebiets burch eingezogene Leben, trugen aber bie Kreuzzüge nicht blos im Drient, sondern auch in Ehropa bagu bei, bas Gebiet chriftlicher gurften theils zu erweitern, theils gang neu gu grunden. Das erftere mar ber Fall in Spanien. Intem Andere Die Saracenen im Drient befampften, fand man bagu bier in ber Rabe Gelegenheit, um fo mehr, ba es auch bier Beiligthumer gab, ju benen man mallfahrtete, und ben Vilgrimmen babin Schut gu verleiben fuchte \*). Wenn gleich baber, wie oben bemerkt ift, die Theilnahme ber Spanier an ben 3us gen nach Palastina gering war, so ließ es sich boch nicht anders erwarten, als daß die Einwirkung auf fie und die innern Berhaltniffe ihres Landes befto größer fenn mußte. Indem ber haß gegen bie Cas racenen allgemein in ber Christenbeit entflammt, inbem ihre Befampfung die herrschende praktische Tens

<sup>\*)</sup> Bor allen St. Jacob bi Compostella in Galigien; wo man bereits seit dem neunten Jahrhundert im Besit der Gebeine des heil. Apostels Jacobus des jungern, des Schutpatrons von Spanien, ju sepn fich rubmte.

#### 172 II. Folgen der Kreugguge für Europa.

bens bes Beitalters wurde, was war naturlicher, als baf bie Wirfungen bavon fich am beftigften in Spas nien zeigten, wo bas religibse Interesse in einem fo hoben Grade durch das politische erhobt murde? Die beiben Jahrhunderte ber Kreuzzuge maren baber ber Beitraum von felten unterbrochenen, und faft immer siegreichen Rriegen ber bortigen Christen gegen die Saracenen. Es war im Jahr 1147, als burch ben Beiftand Deutscher Kreugfahrer, die auf ihrem Buge jur See in Portugal landeten, die Stadt Liffabon von Ronia Alphons I. den Arabern entriffen murde: nachs bem er wenige Jahre vorber (1130) durch den großen Sica bei Durique fein Reich fest gegrundet batte. Bon ben beiden christlichen Sauptreichen erhielt bas von Aragon bamals auf bem feften Lande Spaniens seinen vollen Umfang, ba gleich in ben ersten Beiten Hucfca (1096), Tudela (1114), und ein Jahr nache her Saragoffa erobert wurden, und fpaterbin Ronia Jacob I. \*) nicht nur Murcia und Balencia, fonbern auch die Balearen einnahm. Aber auch bas Reich bon Caftilien verftartte und vergrößerte fich nicht weniger. Die brei großen Ritterorben, ben in Palaftina entstandenen noch im zwölften Jahrbundert nachgebilbet, und ju gleichen 3meden errichtet, bie von Calatrava, St. Jacob bi Compostella und von Alcantara, wurden bamals Stugen bes Reichs, fo

<sup>&</sup>quot;) Bon 1213 bis 1276. Man febe Gefch, von Spanien überfett von Dieze in der allg. Beltg. " von Suthrie und Grap. XII. S. 211 fg.

wie nachmals Stuben ber foniglichen Macht. Rerbinand III., ber Beilige \*), ber Beitgenof bes beis ligen Ludwig's, war in bem Rriege gegen bie Saras cenen bes Westens gludlicher, ale bieser gegen bie im Orient. Er entrig ibnen ben größten Theil von Corduba, von Eftremabura und Jaen; und ju eben ber Beit, mo Ludwig vergeblich in Palaftina fich ans ftrengte, murbe er ber Eroberer von Sevilla (1248) und Cabig (1250), und machte ben Ronig von Gras naba bereits tributar. Go erhielten die beiben chriffe lichen hauptreiche burch den Geift, ben bie Rreuzzuge wedten, ibren Umfang; und wenn gleich erft fpatere Begebenheiten ihre Vereinigung berbeiführten, fo mar boch ber Grund ju ber funftigen Große ber Spanischen Monarchie durch die Kreuzzuge im voraus gelegt.

Aber indem diefe Rriege bagu bienten, im Des ften von Europa die funftigen Schicksale biefes Beltz theils vorzubereiten, thaten fie es nicht weniger im fernen Rorden und Nordoften. Die Berbreitung Deutscher Berrichaft an ben Ruftenlandern Offfee bis nach ber Ruffischen Grenze bin, mit als len ihren mannichfaltigen theils traurigen, theils gludlichen und glanzenben Folgen, ging aus ihnen bervor. Indem bie Sitte, bas Rreug gegen Saras cenen ju predigen, auch auf andere Ungläubige anges wandt ward, wurden die Eroberungen jur Berbreis tung des Chriftenthums in den noch beibnischen Lan-

<sup>\*)</sup> Bon 1236 bis 1252. G. Dieze a. a. D. S. 120 fg.

# 174 II. Folgen ber Krehjjuge fur Guropa.

bern jener Beltgegend bie Folge bavon. Preufen, von einem folden Bolle bewohnt, bot einen Schaus plat bagu bar; und bie christlichen Bergoge von Masovien folgten ben Ermabnungen ibrer Bischofe. bas Evangelium mit Gewalt zu verbreiten. aber fich bald babin gebracht fuben, bag ibr eigenes Land ben Angriffen ber Feinde offen lag, maudte fich Bergog Conrad nach Rom um Bulfe; und erhielt es, bag einem ber in Palaftina geftifteten geiftlichen Ritterorben, bem Deutschen Orben, ber bamals in Benedig feinen Sauptfit batte, bas Geschäft bes Rriegs gegen die Unglaubigen, ben er, feiner Beftim= mung gemäß, nicht mehr in Palafting führen fonnte. in biefen Landern übertragen warb. Es ift aus ber Geschichte bekannt, wie er seit bem Jahre 1230 bies fem Geschäfte sich widmete, und nach einem brei und funfzigiahrigen Rampfe \*) sich endlich als Berrn bes Landes, bas ihm im voraus überlaffen mar, betrachten fonnte; aber auch, theils aus Nothwehr, theils aus Eroberungefucht in Rriege mit ben Lits thauern sich einlaffend, noch einen viel langern und blutigern Streit mit diesen zu besteben batte. Wie verheerend auch die Rolgen jener Rriege fur Preufen und seine Bewohner murden, so bewirkten fie boch auch bas Gute, bag ber bier gelegte Reim Deutscher Cultur fich entwickelte, und bald berrliche Fruchte

<sup>&</sup>quot;) Bon 1230 bis 1283. Man febe bie Erzihlung bavon in Baczto Handbuch ber Geschichte von Preugen B. I. S. 80 f8.

trug. Beil jene Rriege als Rreugzuge angeseben murben, fo legte man ihnen eben das Berdienftliche bei. bas benen nach Palaftina beigelegt marb. Bable reiche Schaaren von Kriegern und Pilgrimmen zogen bin, fich bier ben vollkommenen Ablaß zu verdienen, ber in Valaffina bald nicht mehr zu verdienen mar: aber die Dieberlaffungen, die baraus zwischen ben Ufern ber Weichsel und bes Memel bervorgingen. murben bleibender und bauerhafter, als die an ben Ufern bes Jordans. Preugen mard vollig germanis firt; und Stadte blubten bier auf, die fich balb gu bem Range ber erften Sanbelsftabte, als vorzügliche Mitglieber bes hanseatischen Bundes, empor fchwin-"Es mar", fagt ein neuerer Geschichts gen follten. forscher \*), "cin schones reiches Land, voll blubenber "Sandelsftadte, und wohlhabender deutscher Colonieen. "Die Stabte Danzig, Thorn und Elbing mas "ren zu fleinen Republifen erwachsen; und maren alle "brei im Sanfeatischen Bunde; und Danzig murbe \*\*) "in bemfelben bas Saupt bes Preufischen und Lieflans "dischen Quartiers; und wie ihr handel wuchs, wuchs "auch die Einnahme des Orbens. Auch ber Lands "mann ftand bier febr gut. Die Art, wie er fein "Grundeigenthum befaß, war burchaus nicht brudend, "wie verschieden es auch fenn mochte, wie er es bes "faß. Die Ritter, Die nicht fur Krau und Rinder

<sup>9)</sup> Spittler Sandbud ber Staatengeschichte II. S. 437.

<sup>\*\*)</sup> Geit 1449.

### 176 II. Folgen ber Rreugguge fur Europa.

"und ganze Familien zu sorgen hatten, konnten leicht "für sich sorgen; und die großen Ordensunternehmuns"gen wurden meist aus andern Quellen bestritten." So solgte hier auf die Stürme der Kriege schon bald eine segenreiche Zukunft; daß aber hieraus, durch die wunderbarsten Verschlingungen des Schicksals, noch viel größere Dinge sich entwickeln würden, daß hier der Grundstein zu einem Reiche gelegt werden sollte, das durch das außerordentliche Genie großer Herrsscher dis zu einer Höhe erhoben, die vielleicht für seine Basis zu groß war, doch fast ein Jahrhundert hindurch in mehr als Einer Rücksicht das Muster für Europa bleiben sollte, — wer mochte dieß ahnen? Und doch bleibt es wahr: ohne die Kreuzzüge keine Preussische Monarchie!

3. Allein die wichtigsten Resultate für die Macht ber Fürsten ergeben sich erst aus ben Rreuzzügen burch die Beränderungen, welche durch sie in den übrigen Ständen der Gefellschaft bewirkt wurden. Die Untersuchung von diesen ift es daher, welche uns jest beschäftigen muß.

#### III. Folgen für ben Abel.

Wenn unter ben Standen der Gesellschaft der Abel berjenige war, welcher an den Kreuzzugen den größten und lebhaftesten Antheil nahm, so läßt es sich auch im voraus erwarten, daß dieselben zunächst wieder auf ihn zurückwirken mußten. Es kann aber

in ben gegenwartigen Untersuchungen nur von benjes niaen Wirfungen bie Rebe fenn, welche bicfe Unternebmungen auf ben Abel im Gangen batten; und Bemerkung scheint bier nothwendig, ba bie Dicfe Bernachläffiauna berfelben oft zu falschen Ideen Man bat oft gefagt, ber Abel fev geführt bat. burch die Kreuzzuge verarmt, da er burch bie großen bamit verbundenen Roften fein Bermogen erschopft habe: ober er fen gefchwacht, ba fo viele feiner Glies ber auf biefen Bugen ihren Tob gefunden batten. Allein biefe Folgen trafen nur Individuen ober eins gelne Familien, nicht ben gangen Stanb. fand fur feinen Berluft wieder Erfag, - mas bie Babl betraf - burch ben in diefer Periode Citte mers benben Briefadel; und eben badurch auch, ba bicie. nigen, welche biefen erhielten, in ber Regel bie Reis dern waren, im Gangen genommen für fein Berind. aen. Richt biefe Gefichtspunkte alfo find es, welche: uns bier beschäftigen fonnen; aber die Sahrhunderteber Rreugiuge maren ber Zeitraum, mo Geift und Korm bes foatern Abels fich ausbildeten; und bie Frage, inwiefern fie barauf einwirften, ift alfo bies jenige, welche bier eigentlich beantwortet werben muß. Wir glauben fie durch folgende Bemerkungen aufzus lbfen.

1. Die Kreuzzüge waren es, welche bem Ritterwesen seinen Geist einflößten. Der allgemeine Gesichtspunkt, aus dem die Erscheinung der Chevalerie betrachtet werden muß, als die Heldenzeit der Germanischen Wölker, ist oben bestimmt

### 178 II. Folgen der Rreuggage fur Guropa.

morden \*). Aus dem, was dert gefagt wurde, erhellt, daß man Unrecht haben wurde, die Kreuzzuge als die Urfache des Mitterwesens anzuseben. Die Elesmente beffelben waren ichon vorhanden; es batte in bem sublichen Europa schon angefangen sich zu bils Aber ohne die Kreuzzüge batte es sich nicht fortbilden tonnen; ohne fie waren die Kruchte befe felben nie zur Reife gekommen. Wenn man ben traurigen Buftand ber Gesellschaft vor bem Anfange Diefer Buge kennen gelernt bat, fo gelangt man leiche au dem Resultat, daß gerade fur die oberfte Rlaffe berfelben am wenigsten hoffnung zu einer Berbeffes rung, zu einer Beredlung fich zeigte. Der aufleis menbe Burgerftand mochte fich burch Bandel beben, Die niebere Rlaffe - vielleicht burch Gewalt - fich ein befferes Loos bereiten; aber mas mar in bem ges mohnlichen Gange ber Dinge fur bie bobere gu, erwarten? Ronnte aus ben beständigen Kehben, worin fie unter einander, oder gegen ihre Lehnsherren beariffen war, etwas Beilfames bervorgeben? Ronnten fie ju großen Resultaten, fonnten fie überhaupt geandern als zur Anarchie ober jum Despotismus fubren? Wer hat nicht bei bem Studium ber geudalftags ten im Mitteralter burch biefen traurigen Rreislauf fich oft ermudet gefühlt? Nur bas Außerorbents. liche konnte ju etwas Befferm leiten. Es bedurfte eines großen moralischen Impulses, es bedurfte irs gend einer großen, bem Beitalter als groß und berr-

<sup>\*) 5,</sup> oben 6, 121 K.

lich erscheinenden, Idee, die man mit vereinter Rrafts anstrengung zu verwirklichen suchte; es bedurfte dieser, den noch schlummernden Geist zu wecken, und ihm die Sphare einer neuen Thatigkeit zu eroffnen.

Dien leifteten bie Rreugzuge. Man beurtheile ben 3med, der burch fie erreicht merben follte. nicht nach ben Begriffen unferer Beit, man febe ibn überhaupt nicht als bie hauptsache an. Wer jemals Blide in die Weltgeschichte warf, überzeugte fich balb bavon, bag es gar nicht bas Biel ift, bem bie Bolfer nachstreben, fondern biefes Streben felbft. welches fie weiter brachte; ja bas fie oft zu gant andern Bielen führte, als die fie hatten erreichen Die beschrankten Blicke ber Sterblichen feben nicht weit; aber die einmal aufgeregten Rrafte von Bolfern laffen fich nicht fogleich wieder in Stillftanb bringen: fie fallen auf Gegenftande, woran porber nicht gedacht mar; und fo febrt immer bie Bemers fung in ber Geschichte wieder, baf bie Rolgen großer Revolutionen gang anders werden, als ihre Urheber fie fich gebacht hatten. Darf uns eben diese Erscheis nung also bei den Kreuzzugen mundern? Die schwans kende Existens des Ronigreichs Jerusalem batte balb. wieder ein Ende; aber die Umformung des gesells schaftlichen Zustandes von Europa ging barum unges binbert ihren Gang.

Die Arcuzzüge entzündeten und erhielten den Ensthusiasmus, der das Wesen des Aittercharakters aussmachte. Wir haben ihn oben schon in seine Grunds

züge zerlegt \*); schwärmerische Tapferkeit, schwärmes rische Religiosität, schwärmerische Liebe. Auf jeden berselben wirkten die Kreuzzüge ein.

Somarmerifder Muth. Es bedurfte, als Die Rreugguge begannen , feiner Aufmunterung bes Friegerischen Muths überhaupt; - bieg lebrte bie obige Schilberung; - aber es bedurfte eines Gegens ftandes, ber ein allgemeines Intereffe hatte, und ber biefem Muth feine Richtung gab. Diefer Gegenftand murbe die Eroberung bes beiligen Landes. Welcher andere ware auch fo bagu fabig gewesen, bem Durt ben Charafter bes Enthusiasmus ju geben? Er griff tief in die mannichfaltigften Gefühle ein; er beflügelte Die Phantafie; er eroffnete eine Laufbahn fur glans gende Belbenthaten, beren lettes Biel fich in weiter Kerne verlor. Die Beschranktheit ber geographischen Renntniffe felbft mußte bieg noch vermehren; fic vers größerte, erweiterte Alles, rudte Alles weiter binaus. Bie gang anders murde bei bem Ritter die Ermartung gespannt, wie viel bober mußte fein Geift fich beben, wenn er fein Schwerdt umgurtete, um gum Rampf mit ben Unglaubigen nach bem Drient zu gieben, als wenn es blos einer Rebbe mit feinem Nachbar galt? Die Lange bes Wegs, Die Menge ber neuen Gegenstände, bie Pracht ber Stadte, ber Unblick ber fremden Bolfer, Alles trug bagu bei, bie Spannung ju erhalten; und bie Art bes Rampfes felbft, ben er bort zu befteben batte, wo ber verfons

<sup>\*) 6.</sup> oben 6. 123.

181

liche Muth Alles galt, weil er Alles entschied, war recht bazu geeignet, dem Hange zu außerordentlichen Unternehmungen, zu Abenteuern, seine Nahrung zu geben. Wenn dieses der herrschende Hang des Zeits alters wurde, wenn er selbst, als die Kreuzzüge schon aufgehört hatten, indem er die Unternehmungen der irrenden Ritter erzeugte, noch lange es blieb, ist es zu verkennen, daß er aus ihnen hervorging?

Schwarmerische Religiositat. Die firchte den Berbaltniffe bes Beitalters, ibre tiefe Berfleche tung mit ber Politif, batten unftreitig bagu porbereitet, ben Germanischen Rittercharafter, so wie er fich auf eine eigene Beife unterscheibet, zu erzeugen; aber die Rreuzzuge maren es, die ihm feine Ausbildung gaben. Der Gegenftand, dem fie gewidmet waren, war von der Urt, daß er gwar dem frieges rischen Geift Nahrung gab, aber nicht auf bie gewohnliche Beife. Er war friegerisch; aber niebt blos friegerisch; er mar jugleich religibs. Richt jundchft für ihren Bortheil - wie febr auch Danche biefen in Unschlag bringen mochten - fur ben Bortheil ber Rirche, fur die Sache Chrifti und Gottes, wie fie es nannten, fochten bie Rreugfahrer; fochten vor allen Die Ritter, welche ihre Stute und ihre Bierde ma= ren; ober glaubten fie wenigstens zu fechten, felbft mo fie auch zugleich fur fich felber fochten. Go erboben fie fich über das bloße personliche Intereffe: und die Erhebung über biefes ift es, welche in der wirklichen Welt Die Grenglinie bes Gemeinen und bes Großen und Eblen bestimmt. Will man bieg

#### 182 II. Folgen ber Kreujguge fur Guropa.

Bemerkungen in einem ber hervorftechendften Charaktere ber Periode ber Rreuzzuge bestätigt seben? Man werfe feinen Blick auf ben helben, ber guerft an ihrer Spite ftand. Der Charafter von Gottfried von Bouillon ift bas mabre Ibeal bes Rittercharaktere feiner Beit; bie volle und ungefchwachte Belben-Fraft: aber gemildert und gezügelt burch Religiofitat. Belche Uneigennützigkeit bei bem Anfange, welche Aufopferungen bei ber Ausführung , welche Demuth und Makigung ale er am Biele ftand! Er übernahm Die herrschaft ber eroberten Stadt; allein die Ronigs-Frone lebnte er ab; "benn nicht da wolle er fie tras ngen, wo einftens fein herr und Meifter bie Dor-"nenkrone trug." Daß nicht alle Ritter des Beers eine gleiche Uneigennütigfeit, einen gleichen Ebelmuth befagen, ift aus ber Geschichte bekannt genug; aber indem fie alle freiwillig ihn als ben Erften unter fich anerkannten, gaben fie eben badurch ben Beweis, bag fie in ibm bas Ibeal verwirklicht faben, welches bas Beitalter fich von bem vollenbeten Belbencharakter, bilbete.

Dieser, durch die Kreuzzüge dem Rittercharakter eingeprägte, Zug der Religiosität machte seitdem einnen seiner wesentlichsten Bestandtheile aus. Es wäre thöricht zu erwarten, daß in einem Zeitalter, wie das damalige, eine reine Moral bei den Individuen das von durchgehends die Folge gewesen wäre. Aber wer wird es darum doch zu leugnen wagen, daß auf die Beredlung des Rittercharakters dadurch am meisten gewirkt wurde? Indem die Achtung und Scheu vor

bem Heiligen erhalten wurde, ward badurch ber Robe heit der einzige Zügel angelegt, der ihr angelegt wersden fonnte. Die Bekeidigung des Schwachen, des Wehrlosen ward zum Verbrechen, seine Bertheidigung ward dem Ritter zur Pflicht gemacht. Keine innere Polizei, wie in mehreren jesigen Staaten, konnte daburch bewirkt werden; aber auf diese Weise erhobsich aus der Anarchie selber doch eine schüsende Mache, wie das Zeitalter sie verstattete.

Die fcwarmerifche Liebe, ber britte eigene thumliche hauptzug des Rittercharafters, ftand mit ben beiben vorigen in einer fo engen Berbindung, daß, was auf fie gurudwirtte, auch auf ibn gurude wirlen mußte. Bar er auch fcon vorher in ber gangen Urt biefer Bolfer, ju empfinden, gegrundet \*), fo erhielt er feine Ausbildung boch erft burch ben berrichend merdenden Geift ber Abenteuer. Entweder ber Religion, ober feiner Dame, ober beiben ju Ges fallen murben biefe von bem Ritter bestanden; menn er von jener feinen Lohn erft bereinft erwartete; fo empfing er feinen Dant von diefer hienieden. Gelbft Die Berehrung ber beiligen Jungfrau, wenn fie auch schon vor ben Rreuzzügen entstand, erhielt boch erft während berfelben ihre nachmalige Geftalt \*\*). Dass jenige alfo, mas jenen Geift erzeugte und erhielt, wirkte auch auf biefen jurud; und so murbe es

<sup>&</sup>quot;) G. oben G. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Sarpi Histoire du Concile de Trente, traduction de la Courayer T.I. p. 322,

## 184 II. Folgen ber Rreugguge für Guropa.

möglich, daß selbst die Fehden und Kriege, die sonkt die fanftern Gefühle nur zu sehr ersticken, hier das Mittel werden konnten, sie zu beleben und zu erhalzten. Es ware überflussig, dieses noch weiter erdretern zu wollen, da die Sache durch sich felber spricht \*).

Indem die Rreuzzuge einen fo großen Ginfluß auf alle die Sauptzuge des Rittercharafters batten, fann es also feinem 3weifel unterworfen fenn, baf berfelbe burch fie feine Ausbildung erhielt. War aber Diese Erscheinung der Chevalerie überhaupt nicht die schönfte und glangenofte, welche bas Mittelalter auf= zuzeigen batte? Dan nehme fie meg, was bleibt ubrig? Salbbarbaren, die in ewigen gehben fich un= ter einander aufreiben. Aber fo wie jener Geift fich ausbildete, so wie zugleich die Mufe bes Gesangs erwachte \*\*), veredelte sich die ganze hohere Rlaffe ber Gesellschaft, weil ihre Urt zu empfinden fich vers feinerte, weil die Gefühle der Ehre und des Rubms erwedt, weil die Ausbrüche ber friegerischen Robbeit burch die Befehle der Galanterie und der Religion gemilbert murben.

<sup>\*)</sup> Auch bier glauben wir uns auf die Essais von St. Palaye beziehen zu durfen. Aber hinzugefügt zu diesem muß noch werden: Eichhorn's allgemeine Sesichichte ber Cultur und Litteratur des neueren Europas B.I., wo S. 10—260. die Einwirfung des Ritterwesens auf Europa aussuhrlich darges fteat ist.

<sup>\*\*)</sup> S. unten in bem britten Abfchnitt.

Wenn aber die Rreuzzüge so wesentlich barauf einwirften, bem Rittermefen ben Grift einzuhauchen, ber es belebte, fo wirften fie nicht weniger auf bie Bilbung ber feftern Formen bes Abels ein. Dick aefcbab auf einem breifachen Bege: burch ihren Ginfluß auf die Ausbildung des Geschlechtsadels burch , Geschlechtsnamen und Wappen; burch ihren Ginflug auf bie Turniere; und auf die Entstehung ber Rite terorben.

So lange es noch in Europa feine Geschlechts. namen und Wappen gab, fonnte es zwar wohl cis nen Abel geben, ber von bem Bater auf ben Cobn forterbte, aber keinen folchen, ber gangen ausgebreis teten Geschlechtern eigen gewesen marc. Dazu bes burfte es burchaus eigener Abzeichen, welche bem Geschlecht als folchem eigen waren, um bie Mitglieder beffelben von allen, bie nicht bagu gebors ten, auszuzeichnen. Dieg maren bie Kamiliennamen und Wappen. Daß diese erft in den Jahrhunderten ber Rreuzzuge entstanden, bag, einige regierende gas milien ausgenommen, alle übrigen es vergeblich vers fuchen, ihre Geschlechtsregister über diese Periode bins aufzuführen, ober wenigstens nur febr fcmantenbe Beweise vorbringen tonnen, burfen mir als befannte Resultate der hiftorischen Eritit ber neuern Beit pors aussegen. Die bier ju beantwortende Frage ift nur die: wie wirften die Kreuzzuge barauf ein?

Bie fo viele, ja vielmehr wie fast alle große und umfaffende Inftitute bes Mittelalters fich gufab lig und gelegentlich bildeten, und allmählich reiften,

# 186 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

fo war es auch mit jenen fo wichtig gewordenen Bus namen und Unterscheidungszeichen. Die Rreuzzüge machten bas Beburfnig bavon fublbar, wenn fie es nicht zuerft erzeugten; und zu bem Beburfniß ace fellte fich balb bic Eitelfeit. Go große, und aus vielen Bolfern zusammengebrachte Menschenmaffen, als Die Beere ber Kreugfahrer bilbeten, hatte man noch nicht in Europa versammelt geseben. Es ward Bes burfnift, fich von einander unterscheiden zu fonnen, fic genquer zu bezeichnen. Es maren bei bem gemeins Schaftlichen Buge icon an fich ber Berührungspunkte To viele: ber Wetteifer fam bingu, man wollte ven fich reben machen. Wie batte man mit ben alten Benennungen ausgereicht, bie nur in unfern Vornamen beftanden? Go mußten alfo Beinamen gegeben werben, hergenommen von den Orten, wo man ber war, von dem Gute, beffen Befiger man war, von bein Amte, bas man befleibete; - und von wie vielen ans bern Dingen? Richt weniger aber lag es in ber gans aen damaligen Urt des Rricasmefens, baf biefes bei ben Bornehmen, bei ben Rittern vor andern gefchab: benn sie waren es, die fich perfonlich auszeichneten: von benen eben beghalb gesprochen murde; und bes fonders allgemein gesprochen wurde. Gab es auch unter bem großen Saufen Manche, die man auch auf biefe Beife perfonlich bezeichnete, ibre Namen murben nicht allgemein, erhielten fich nicht. Daß auf biefe Beise die Bunamen entstanden und sich bilbeten, ift aus ben Untersuchungen ber hiftorifer und Genealogisten bekannt \*); und die Zunamen selber tragen großentheils davon noch jest die Spuren. Was indeß die Areuzzüge dazu beitragen konnten, war nur, daß sie das Bedürsniß fühlbarer, und die Sitte allgemein machten \*\*). Denn sonst bedarf es keines Beweises, da dieß in der Natur der Dinge liegt, daß sie erkt allmählig sich verbreiten, und allgemein werden konnsten. Es mußten erst andere Dinge hinzukommen, welche ihnen in den Augen derer, die sie führten, eis nen bleibenden Werth gaben; dieß war eben die Wichstigkeit, welche man allmählig ansing auf alten Abel zu legen; seirdem die Ertheilung der Abelsbriefe durch die Fürsten hier eine Scheidewand gründete; und seins dem von dem Alter des Abels die Turnierfähigkeit abs zuhangen ansing.

Eben jene Bedurfniffe waren es, welche burch bie Rreuzzuge bie Entstehung ber Bappen verurfachten.

<sup>&</sup>quot;) Man febe Muratori Dissertazioni Vol. VIII. Diss 44. dell' origine di Cognomi, der weitere Citate überflusfig macht.

wahrscheinlich in Benedig; wo, wie Muratori I. c. p. 153. aus Urfunden gezeigt hat, ibr Alter schon bis ins neunte Jahrhundert jurudgeht; wie die Candiani, Orfeoli, Memi, u. a. Sollte ihr Ursprung dort nicht in der entstehenden Familienaristofratie seinen Grund gehabt haben? Daß der Verkehr mit Constantinopel, wie Muratori glaubt, viel dazu beigetragen habe, ist uns nicht wahrscheinlich; so fruh gab es auch dort leine Familiennamen.

#### 188 II. Folgen ber Rreugguge fur Guropa.

Bor ihrem Zeitalter gab es eben fo wenig Staatsals Familienwappen; und auch fie gingen aus ben außern Abzeichen bervor, wodurch man fich unterschied. Das Rreuz selbst, womit sich gleich bei ber Erdffnung bes erften Bugs alle Theilnehmer bezeichnes ten, gab bagu bie naturlichfte Beranlaffung. anderes Zeichen fam baber auch nachmals fo baufig in Die Bappen. Alls bei bem britten Buge mehrere Ras tionen zugleich baran Untheil nahmen, unterschieden fie fich durch die Karbe; die Krantischen Kreugfahrer burch rothe, bie Englischen burch weiße, die Rlandris fchen burch grune Rreuze \*). Aber mit biefen allges meinen Beiden reichte man nicht aus. Es tam baupts fachlich barauf an, bag die einzelnen heerführer bers gleichen batten, um von ihren Begleitern balb erfannt gu werben; feine leichte Sache bei Rittern, Die uber und über geharnischt waren. Was war also naturlis der, als daß die Abzeichen auf den ichon vorber meis ftentheils gemahlten Schilden \*\*) jest anfingen gewohns

<sup>\*)</sup> Du Cange ad Ann. Comn. p. 350.

schon die Normannen, noch vor ihrer Ansiedelung im Frankreich, hatten gemahlte Schilde; Abbo de absid. Lut. Par. ap. Duchesne Script. Hist. Norm. p.39. Bei dem Anfange der Kreuzzüge waren bunte Schilde bei den Franksichen Rittern schon ganz gewöhnlich. Albert. Aquons. in Gest. Doi p. Fr. 241. Man könnte selbst es uralte Germanische Sitte nennen; denn schon Caseitus (Gorm. 6.) bemerkt, daß die Dentschen ihre Schilde mit den ansgesuchtesten Karben bemablten.

lich zu werben; meift finnbilbliche Gegenstande, bie ben Muth, die Rafcheit u. f. w. bezeichnen follten.

Allerdings maren bieß noch keine Bappen im fvatern Ginne des Worts; allein fie legten ben Grund bazu. Richts ift ber menschlichen Ratur ties fer eingeprägt, als ber hang fich auszuzeichnen: und nichts mar baber leichter, als bag Auszeichnungen. bie Anfangs nur perfonlich waren, erblich murben, ba die Eitelkeit dabei ihre Nahrung fand. naturlich war es, daß die Ritter, die auf den heiligen Bugen ihr Wappenzeichen durch ihre Thaten verberrs licht batten, auch nach ihrer Rudfunft daffetbe beis behielten; wie naturlich, daß ihre Gobne Dicfe Dents maler des Muthe und ber Frommigfeit ber Bater auf bie Nachkommen fortzubringen ftrebten? Aber auch hier waren es bieselben Ursachen, wodurch bie Bunamen Kamiliennamen wurden, welche auch jene Wappen zu Kamilienwappen machten; ba man burch fie das Alter des Abels bewies, und turniers fabia wurde. Das Uebrige, beffen weitere Entwickes lung man bei ben Schriftstellern über biese Gegenftande nachlesen muß, folgte nun von selbst. Wenn bei dem Anfange ber Kreugzüge man von Wappen noch nichts wußte, fo war bagegen im Beitalter bes beil. Ludwig ihr Gebrauch in Kranfreich, und auch ben andern Landern bes westlichen Europas, schon allgemein \*). .

<sup>&</sup>quot;) Man sehe Sattetet heralbit S. 11.

# 190 II. Folgen ber Kreujzuge für Europa.

Der Einfluft, den Die Rreuzzuge auf Die Turniere batten, mar von Wichtigkeit; allein er mar für Europa mehr mittelbar als unmittelbar. waren, wie oben bemerkt ift, in Frankreich bereits por bem Anfange biefer Unternehmungen entstanden: allein fie wurden burch fie theils allgemeiner, theils prachtiger. Reine andere Bergnugungen maren mehr im Beift des Zeitalters, bas ben ritterlichen Muth über alles schätte; so wurden sie also auch wohl ohne Die Kreuzzuge sich verbreitet, aber langfamer verbreis tet haben. Indem aber durch bie Rreugzüge bie Bols fer felber, und befonders der Abel verschiedener Lans ber, sich naber kennen lernten, murbe badurch ber Geschmack an gleichen Vergnügungen allgemeiner: zugleich die Nacheiferung entflammt \*). Nachrichten ftimmen barin überein, bag bei bem Unfange ber Rreuzzuge Die Rrankischen Ritter in Diesen Waffenubungen fehr weit die andern übertrafen; Bors juge, die ihnen von unpartheiischen Schiederichtern, ben Bngantinern, eingeraumt werden \*\*). Ihre größere Geschicklichkeit fiel besonders bei dem zweiten Rreug= juge auf, als Frankische und Deutsche Becre 1147 nach dem heiligen Lande jogen; und die Nationaleis fersucht ward badurch entflammt \*\*\*). Um biefe Beit.

<sup>. \*)</sup> Man sehe über bie Geschichte ber Aurniere die classische Abhandlung von Du Cango bei Joinville Histoire de St. Louis, Diss, VI.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Comnen. Alex. p. 207. 277. ed. Paris.

<sup>\*\*\*)</sup> Cinnami Hist. Const. p. 47. Auch nach Conftantino=

die Mitte des zwölften Jahrhunderts, wurden die Turniere in Deutschland schon allgemein; später erst in England, wo die Könige Stephan (1135-1153) und Heinrich II. (1153-1189) sie nicht verstatten wollten; aber desto gewöhnlicher wurden sie unter Richard I., der selber in diesen Uebungen als einer der ersten glänzte. Noch später kamen sie nach Itazlien; wohin sie erst durch Karl von Anjou, als er Neapel und Sieilien einnahm (1265), verpflanzt wurden \*).

Wenn die Turniere den Kreuzzügen ihre schnels lere und weitere Berbreitung verdankten, so verdanksten sie ihnen auch einen großen Theil ihres Glanszes. Erst seitdem man die Pracht des Drients kens nen lernte, konnte diese auch auf diese Ritterspiele übertragen werden. Sie waren es, bei denen der Reichthum und die Prachtliebe der fürstlichen und edeln Häuser sich zeigte; und so wie der Reichthum sich mehrte, stieg auch ihr Glanz; der selbst noch fortdauerte und gewissermaßen am größten ward, als der Geist des Ritterwesens schon erstarb, im funkzzehnten und selbst noch im sechzehnten Jahrhundert \*\*).

pel verbreiteten sich bie Aurniere durch die Arenzsahrer. 3war soll dieses nach Joh. Cantacuzen. I, 42. erst nm das Jahr 1326 geschehen sepn; allein nach Cinnamus III. p. 134. scheint es schon unter dem Raiser Manuel statt gefunden zu haben.

<sup>\*)</sup> Die Beweisstellen fur biese Angaben find bereits bei Du Cange 1. c. p. 167. gesammelt.

<sup>&</sup>quot;) Ueber die Ginrichtung und bas gange Ceremoniel ber

#### 192 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

Ste waren die eigentlichen Stügen des Ritterwesens, und wirkten auf das vielfältigste und fraftigste auf die Erhaltung des Rittergeistes, von seiner schösnen Seite betrachtet, zuruck. Wenn die hier einges führte Turnierfähigkeit durch edle Geburt, auf Nasmen und Wappen gestügt \*), den Geschlechtsadel bes günstigte, so waren die Forderungen, die man zugleich an das untadelhafte Vetragen des Ritters machte, eine Stüge, welche die Sittlichkeit, den Vegriffen der damaligen Zeit gemäß, unter der höhren Klasse der Gesellschaft aufrecht erhielt. In ihnen fand die Tapferkeit und die Galanterie, und länger als beide noch die Eitelkeit, ihre glänzendste Belohnung.

Die

Eurniere um die Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts bat fich eine noch ungedruckte Schrift des edeln Königs Renatus von Anjon in der Oresdner Bibliothet erhalten; zugleich mit 33 Mahlereien geziert, welche die das maligen Turniertrachten darstellen. Ginen Auszug daraus, der sehr schähder ist, hat Hr. Prof. Wilten in Heibelberg gegeben, in seiner Abhandlung: Die Turniere, in der dort erscheinenden Sammlung unter dem Titel Studien. Th. II. S. 168 fg.

Deil zu den Eurnieren nur denen von ablicher Geburt der Intritt verstattet wurde, so mußte man dußerliche Beichen haben, den Abel zu erkennen. Dazu waren die bemahlten Schilde das bequemste Mittel. Diese stellte man also, zum Beichen der Turnierfähigkeit, auf dem Turnierplaße zur Schau aus; und zwar so, daß man ben helm mit dessen Zierrathen zugleich auf den Schild sette. Gatterer herald. S. 5. Man vergleiche vor allen Muratori Dissertaxioni T.IX. Diss. 53.

Die Entstehung ber Ritterorben endlich trug nicht weniger bagu bei, indem fie bem Abel neue Stuben verschaffte, auf feine Ausbildung sowohl als auf Die Bolitif ber folgenben Beit gurudguwirken. Es maren freilich nur junachst geiftliche Ritterorden, Die aus ben Kreuzzügen bervorgingen; allein fie wurden wieder die Borbilder ber übrigen, die feitbem gestiftet worden find; und wirften außerdem auch durch fich felber genug. Es waren Institute, welche zuerft bas' Bedurfnig erzeugte und erhielt, Die aber bem Geifte bes Zeitalters angemeffen, auch wie fie ihre erfte Beffimmung nicht mehr erfüllen fonnten, barum boch: nicht nur fortbauerten, sondern auch an Ausbreitung und Reichthum außerordentlich gewannen. Wir bure fen aus ber Geschichte als befannt voraus fegen, baf die atteften von ihnen, die Johanniter, von bem Sofvital des beil. Johannes, das fie ju Jerufalem batten, fo genannt, biejenigen maren, bie im' Rabr 1118, ba fie vorher nur der Pflege ber Krans fen sich gewidmet hatten, burch Ran und be Dan ibre Ginrichtung als militarischer Orden erhielten, ber ben Krieg gegen die Saracenen zu feinem 3meck machte. Nach bem Berluft des heiligen Landes mands ten fie fich 1291 zuerft nach Eppern; eroberten aber 1310 die Insel Rhodus (westhalb sie auch Rhodiser Mitter beigen), und behaupteten fich in ihrem Befig bis jum Jahre 1522, wo fie ihnen burch bie Turken entriffen murbe. Ihr Grofmeifter Billiers be 1'36le Abam, ber bie Infel mit unglaublichem Bela tenmuth vertheibigt hatte, rettete fich mit ben Trums

## 194 II. Folgen ber Rreugguge fur Europa.

mern des Ordens nach Italien; und der Orden erhielt im Jahre 1530 vom Kaiser Karl V. die Inseln Malta und Gozzo, als Lehen von Neapel, unter der Berpstichtung des Kamps gegen die Ungläubigen; den sie, besonders im Jahre 1565 unter la Balette, ihrem Großmeister, rühmlichst bestanden; und seitdem im ungestörten Besitz ihrer Inseln blieben, die der Sturm der neuern Weltbegebenheiten auch sie aus ihe rem Asyl vertrieb. In acht Zungen (oder Provinszen) getheilt, hatte ihre Gesellschaft sich über alle Länder des westlichen Europas verbreitet; und wenn gleich mehrere derselben gänzlich ausgehört haben, so dauerten doch noch andere in Deutschland, Spanien und Italien sort; und halb in Trümmern erblicht man auch so noch den Umfang des greßen Gebäudes.

Der Orden der Tempelherren, von ihrem Hospize in der Nahe des alten Tempels so genannt, erhielt zwar auch schon 1118 seinen Ansang; allein erst zehn Jahre später 1128 durch Pabst Honorius II. seine Bestätigung. Er blühte, bereits in Palässtina, schneller wie der vorige auf, und auch in Eustopa waren seine Fortschritte bald so groß, daß er auch an Menge der Besitzungen weit die andern überstraf. Als das heilige kand verloren ging, zogen sich die Nitter mit ihrem Großmeister nach Epprus zurück, wo dis auf die schreckliche Catastrophe, die Philipp IV. dem Orden vordereitete, ihr gewöhnlicher Sig blieb. Ihre Macht und ihr Neichthum führten ohne Zweisel mehr als ihre Verbrechen ihren Sturz herbei; aber Philipp IV., als er 1305 seinen ersten Hauptschlag

that, hat dafür gesorgt, daß der Schleier des Ges heimnisses über eine Geschichte verbreitet bleiben mußte, bei deren Aufklarung er selber am meisten bei der Nachwelt zu verlieren hatte \*).

Der Deutsche Orden, spater als jene burch Deutsche Ritter im Jahr 1190 in Palaftina gestiftet \*\*),

\*) Der Sturg bes Tempelherrenorbens, und ibre Sould ober Uniculd ift ein Lieblingegegenftand ber Korfduns gen nicht nur in Deutschland, fondern turglich auch wieder in Krantreich geworben, wo fcon fraber Da Puis in seiner Histoire de la condamnation des templiere ben Begenstand fast erschöpft gu haben fcbien. Aber felbft ein neuerer Schriftsteller: Memoires historiques sur les templiers par Ph. G \*\*\*. (Grouelle) Paris 1805., ber auch bie vertrautefte Befanntichaft mit ben neuern Deutschen Untersudungen verratb, - bat bod fein entideibendes Urtheil au fallen gewagt. Erft seitbem die Monumens historiques, relatifs à la condamnation des Chevaliers du temple et à l'abolition de leur ordre, par Mr. Raynouard, Paris 1813. ets fcbienen, ift es ermiefen, bag ber Orden als Orden unioulbig, und fein Reichthum fein Sauptverbrechen mar. Bergebungen Gingelner waren nicht Berbrechen bes Ordens; und auch von diefen mochten leicht Drei Biertheile ber Beschuldigungen auf Rlatiderei, Berlaums bung, und bofem Willen beruben. Gin Duntt ideint und noch febr im Dunteln gu liegen: ber Antheil, ben Die Giferfucht ber Johanniter an ihrem Sturg batte; denen ein fo großer Untheil an ben Gutern ber Befallenen murbe. Man febe Chron. Astens. ap. Murat. XI. p. 193.

Dag bie Stifter bes Ordens Ritter, nicht aber, wie

# 196 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

blieb auch in der Folge nur für die Deutsche Nation bestimmt. Auch er hat sich erhalten; und wenn er auch an Reichthum und Umfang den andern nachsstand, so hat er doch unter allen die bleibendsten Spuren der Geschichte unsers Welttheils eingedrückt.

Die Geschichte dieser Orden ist in eigenen, zum Theil bandereichen, Werken beschrieben \*). Für die gegenwärtige Abhandlung gehört nur eine Uedersicht der Folgen, welche sie, und durch sie die Kreuzzüge, für Europa gehabt haben. Sie lassen sich uns ter fosgende Bemerkungen zusammenfassen. Erstens, sie wurden eine Stüße des Adels, und trugen wes sentlich dazu bei, den neuen Formen desselben eine größere Festigseit zu geben. Um in dieselben aufges nommen zu werden, waren Vorzüge der Geburt noths wendig. Man mußte von Adel sen; und wenn gleich in den Ordensregeln die Jahl der Ahnen nicht gleich vom Ansange an bestimmt wurde, so ward die

es gewöhnlich heißt, Kauflente waren, erhellt aus Jacob. do Vitriac, Hist. Hieros, in Gest. D. p. Fr. p.
1085. Ein Hofpital für Dentsche, woraus der Orden
erwuchs, batte es freilich schon früher in Jerusalem gegeben. Sein Emportommen verdantte der Orden zuerst
dem Gluck, in Herrmann von Salza von 1210
bis 1230 einen der größten Männer zum Ordensmeis
ster zu haben.

<sup>\*)</sup> für die Geschichte des Johanniter : Ordens ermannen wir das befannte Bert von Vertot. Histoire des Chevaliers de St. Jean etc. Paris 1726. Für den Deutsschen Briden: Elben Gesch. d. Deutsch, Ordens 1784.

Korderung, von altem Abel ju fenn, boch balb gur unerlaklichen Bebingung, indem man genquere Bes Stimmungen barüber festsette. Auf diesem Bege mirts ten biefe Orben machtig barauf ein, ben Gefchlechtes abel bilden zu helfen, ba fie ber Meinung von bem Werthe bes alten Abels zugleich eine Realitat gaben. Aber wie oft wurden fie nicht auch Stuben ber Kas milien, indem die jungern Sohne bier Aufnahme und ebrenvolle Berforgung fanden?

Kerner: Die in Palaftina gestifteten geiftlichen Ritterorden wurden die Borbilder anderer abnlicher in Europa; und baburch die Veranlaffung ber neuen Rifterorden überhaupt. Das bort gegebene Beispiel ward zuerst in Spanien nachgeahmt; wo gleich nach ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts bie geifts lichen Ritterorden von Alcantara im Jahr 1156 \*), von Calatrava 1158 \*\*), und ber von S. Jacob bi Compostella 1160 entstanden. Um eben biese Beit nahm auch in Vortugal ber vom Avis im Jahre 1162 feinen Anfang; und ber fo viel berühmter gewordene Chriftusorden ging aus ber Auflosung bes

<sup>\*)</sup> Er bieß guerft ber Orben von St. Julia bel Berepro. Den Ramen von Alcantara erhielt er erft 1219.

<sup>\*\*)</sup> Es war eine Berbindung von Rittern, von dem Abt von Ritero vom Ciftergienferorben errichtet, als die Tempelberren biefe Stabt verlaffen batten. Sie nahmen baber auch die Regel der Ciftergienfer an. Ale Orden beftatigt murben fie erft vom Pabft Alexander III. 1164; fo wie auch der Mitterorden von St. Jacob von eben diefem Pabfte 1175 feine Beftatigung erhielt.

### 198 II. Folgen ber Rreugguge für Guropa.

Tempelberrenordens, deffen Guter in Portugal er vom Ronig Dionns erhielt, im Jahr 1319 hervor. Es ift icon oben bemerft \*), bak abnliche Bedurfs niffe in Diesen Landern auch abnliche Inflitute ers geugten. Die fpater entstandenen weltlichen Ritterers ben, unter benen ber bes beil. Georg in England, ober bes blauen Sosenbandes der erfte ift, den Ronig Eduard III. im Jahr 1349 ftiftete \*\*), hatten gwar weber gleiche Bestimmung, ba sie nicht gegen Uns glaubige fampfen fonnten, noch gleiche Statuten, ba fie keine geiftliche Orden maren; allein maren jene als tern Orden nicht gewesen, so wurde febr mahrscheins lich nicht bie Idee ju biefen aufgelebt fenn; ba nicht mehr bas Beburfnif barauf leitete. Gie verbankten also ben Rreuzzugen, wenn auch nicht unmittelbar, boch mittelbar ihren Urfprung; und sie baben biefe Inftitute vorbereitet und herbeigeführt, obne welche die Ausbildung ber monarchischen Verfaffungen in dem neuern Europa febr unvollkommen geblieben mare. Wie manchmal auch jene Orben gemifbraucht fenn mogen, wenn man fie entweber nur ber Beburt, ober auch einer einzigen Urt bes Berbienftes aus-

<sup>&</sup>quot;) S. oben S. 172.

Wenigstens tennt man, so viel wir wissen, teinen die tern. Es ist sehr zu bedauern, daß die eigentliche Beranlassung zu der Stiftung dieses Ordens aus Mangel an Nachrichten sich nicht völlig auftlären läft. Daß die gewöhnliche Erzählung von der Gräfin Salisburp ohne historischen Grund sep, ist anerkannt. Hums Hist. al Gr. Br. T.II, p.447 sq.

schließend widmete, so ist boch ihr überwiegender Ruten, und gewiffermagen ibre Unentbehrlichfeit, nicht zu verkennen. Wenn man auch mit Montese quicu bie Ehre nicht fur bas allgemeine Princip ber Monarchieen balt, so ift es boch nicht zu leuge nen, daß es eins ber wichtigften ift. In Republis fen, wo bie Gleichheit ber Burger bie Auszeichnung der Einzelnen verbietet, fann bie bffentliche Achtung. und ber barauf gegrundete Ginflug fur die, Die ibn baben, Binreichenbe Belohnung fenn; in Mongrebicen ift es anders. Die Achtung ber Monarchen erfordert bier eine außere Auszeichnung, weil fie nicht anters fich allgemein und bauernd fund thun fann. Wurden burch bie Rreuzzüge Inftitute gegründet, welche ben Burften bies erleichterten ober moglich machten, fo haben fie badurch wohlthätig auf die Nachwelt ges wirft. Inwiefern einzelne große und eble Sandlune gen baburch erzeugt worden find, loft fich freilich nicht bestimmen; aber fie haben wesentlich bagu beis getragen, bas Gefühl fur Ehre aufrecht zu erhalten, indem fie mit Ehre belohnten; und dies ift des Berbienftes genug.

Enblich: Bon ber größten Wichtigkeit, aber auch von sehr großer Verschiedenheit, war ihr polis tischer Einfluß. Die geistlichen Ritterorden wurs den nicht nur mächtige und reiche militärische Corpos rationen; sondern es lag schon in ihrer Einrichtung, daß sie von der weltlichen Macht der Fürsten unabs hängig waren. Nur unter dem Pabst sollten sie stehen, von dem sie ihre Bestätigung hatten; allein

#### 200 II. Folgen ber Kreuzzuge fur Europa.

auch die Abhängigkeit von diefem war niehr bem Namen als ber Sache nach vorhanden; benn mas bats ten bie Vabite fur 3mangemittel gegen militarifche Corps, batten fie auch ihre gewöhnlichen Baffen gegen biefelben gebrauchen wollen? Bas folche, fo gut wie unabbangige, Corps in einem Staate feven, em: pfand man ichon in bem Konigreiche Berufalem. Rreilich maren biefe Mitterorben bie eigentlichen Stuben beffelben: ba fie bier die Stelle von ftebenden Truvs ben vertraten, ohne welche jenes Reich gar nicht batte besteben konnen; und mit welchen doch feine Existens nur immer schwankend blieb. Alter man braucht auch nur einige Blicke in die Geschichte befs felben zu werfen, um fich bavon zu überzeugen, wie theuer die Ronige biefe Stugen erkaufen mußten. In ben Europäischen Reichen maren fie, die Lander auss genommen, mo fie ale Eroberer auftraten, ju gerftreut, als daß fie durch offenbare Gewalt ben Rurften leicht batten furchtbar merden fonnen. Allein mas vermd= gen auch ohne biefe folche Corporationen nicht? Bas fonnten die Babite nicht burch fie ausrichten . ba nothwendig ihr beiderseitiges Intereffe in bem Punft jusammentreffen mußte, die fonigliche Macht sich nicht zu fehr über ben Ropf machfen zu laffen. Die Beweise fur die Wahrheit Dieser Gabe enthalt die Geschichte ber Tempelherren und ihres Untergangs. Wie man auch immer die geheimen Urfachen von tem Groll von Philipp IV. fich im Gingelnen benfen mag, fo lagen fie boch im Ganzen unftreitig barin, bag er eine Opposition in ihnen fab, welche ber Aus-

führung seiner Entwarfe, - fen es zur Demuthigung ber pabfilichen Macht, ober ju feiner Bereicherung burch feine Mungfunfte, - welche überhaupt Allgewalt, wornach er ftrebte, entweder wirflich hins berniffe in ben Weg fette, ober fie boch in ben Bea feBen fonnte \*).

Aber wenn diese Ritterorden ber Gewalt ber Rurs ften gefährlich werden konnten, fo ift es boch auch nicht zu verkennen, baß fie im Einverftandniffe mit ibnen auch wieder ihnen nuglich zu werden vermochs ten; und es auch ofter wirklich geworden find. Wie nutte nicht icon Raifer Friedrich II. ben Deutschen Orden? Schwerlich mochten Berdinand und Ifabella Granaba erobert baben, batten fie nicht an den Spanischen Ritterorden solche Stuben gehabt! Belche mefentliche Dienste leifteten nicht im sechzebnten Jahrhundert bie Malthefer den Konigen bes weftlichen Europas als Vormauer gegen bie wachs sende Seemacht ber Turfen? Bor Allem aber, mas

<sup>\*)</sup> Ein neuerer Untersucher ihrer Geschichte, Memoires historiques (oben S. 195.) ftellt p. 212. felbft die Bermuthung auf, daß fie in Rranfreich eine fouverane Berricaft batten grunden wollen. Wenn es auch biefer Bermuthung an Beweisen fehlt, fo zeigt fie wenig. ftens, meffen man fie fabig halten tonnte. Uebrigens balten wir biefe Bermuthung nur unwahrscheinlich in Rudficht Franfreichs felber. Daß fie fo gut wie die Malthefer und Deutschen eine Belegenheit ergriffen haben wurden, einen eigenen Staat ju erobern obet fich ichenten gu laffen, bezweifeln wir teineswegs.

#### 202 II. Folgen ber Rreugguge für Guropa.

bat nicht der Deutsche Orben burch seine Eroberungen an ber Offfee geleiftet; indem er, freilich nur fur fich arbeitend, bennoch ohne es zu ahnen, ben Grunds ftein zu einer großen Monarchie legte \*)? - Allein die Konige lernten es auch bald einseben, welchen Rugen fie noch auf einem andern Wege von diefen Corporationen ziehen konnten, indem sie sich selber an ibre Spige ftellten. Sowohl in Spanien als in Portugal wurden bie Ronige bie bestandigen Grofmeifter ber in ihren Reichen errichteten geifts lichen Ritterorden \*\*); sie erhielten badurch nicht nur Die Ginfunfte biefer Orben ju ihrer Disposition, fons bern auch vielfaltige Mittel, fich Freunde und Ans banger, besonders in den flandischen Bersammlungen zu machen: und baburch ibre Macht zu erweitern und zu befestigen. Wir übergeben ben Ginfluft, ben fie fo oft, bis auf die neuesten Beiten berunter, auf Die Politik gehabt haben. Es ift ein eigener Uns blick, wie Inftitute, die fich fcon felbft überlebten,

<sup>\*) 6.</sup> oben 6.175.

<sup>\*)</sup> In Spanien unter Ferdinand Catholitus, bet feit dem Jahr 1489 Großmeister aller Orden wurde; und dadurch sein Einlommen nicht weniger als seine Macht erweiterte; in Portugal seit 1550 unter 300 hann III. In diesem Lande darf es nicht unbemertt bleiben, daß es hauptsichlich die Eintunfte des Ehrisstus Ordens waren, welche seinen Großmeister, den Infanten Heinrich Ravigator, in den Stand sehrten, die großen Entdechungsreisen machen zu laffen, die den Europäern endlich den Seeweg nach Indien bahnten.

in Berührung mit ben großen Intereffen ber Zeit, wieber eine momentane Wichtigkeit erhalten!

Aus den bisherigen Untersuchungen geht unfers Erachtens das ungezweiselte Resultat hervor: daß der Abel durch die Kreuzzüge großentheils seinen Geist und seine Form erhielt. Aber auf der andern Seite vers lor er auch wieder an Macht, da sie nicht weniger dazu beitrugen, daß die niedern Stände der Gesellsschaft sich hoben, auf welche wir jest unsere Blicke richten muffen.

#### IV. Ginfing auf Stabte und Bargerftand.

Wenn man ben Buftand ber Stabte bes mefflie chen Europas nach ber Beendigung ber Rreuzzuge mit bemjenigen vergleicht, wie wir ihn vor dem Anfang berfelben geschildert haben, so zeigt fich eine ber ers freulichsten Erscheinungen. Gie find am Anfang bes vierzehnten Sahrhunderts etwas gang anderes gewors ben, als fie am Anfang bes zwölften noch waren. Dag in ben Zeiten ber Bolferfturme bas ftabtische Leben Fortschritte machen fonnte, scheint auf ben erften Blick ein nicht zu erwartendes Ereigniß; und doch batte es ftatt. Ein neues Leben mar in ihnen begons nen; die Ringmauern der meisten waren erweitert: fie umschloffen nicht niehr eine Bolksmaffe, aus halb und gang Unfreien befrand, fondern eine Burgerschaft, Die ihre Rechte hatte, Die, aus fleis nen Corporationen (Bunften) gufammengefest, eine

### 204 II. Folgen ber Kreujjuge fur Guropa.

große bilbete, die von einem ihr eigenthumlichen Geiste beseelt wurde, einem Geiste der Freiheit, der aber nicht gegen die Konige, sondern gegen die kleinen Tyrannen gerichtet war.

Diefes Entfteben ber Communen mag leicht als die wichtigfte und folgenreichste Beranderung ans gesehen werden, welche die Periode ber Rreugzüge ers zeugte. Der Geift bes Ritterwesens erftarb; ber Abel felber mußte endlich finten; ber Geift bes Burgers ftantes lebte fort; biefer Stand bob fich gegen ben Albel; bas immer großere Digverbaltnig gwischen beis ben mard bie Sauptquelle ber großen Beranderungen folgender Jahrhunderte; und mit Recht kann man fa= gen, bag feit ber Entftebung jenes Standes bie ins nere Fortbilbung ber Staaten vorzugeweise an die feis nige geknupft mar. Ein Burgerftand ift, wie bereits oben bemerkt marb, an und fur fich ein ben Reudals verfaffungen ganglich frember Bestandtheil: wenn bens noch in ihnen ein folder Stand fich bilben konnte, fo mußte es auf ihre Roften geschehen; zwei feindliche Elemente murben in ben Staaten Europas feitbem politisch vereinigt; konnten andere Wirkungen bavon erfolgen, als die, welche die Geschichte uns zeigt?

Der sich jest bilbende Begriff von Communen umfaßte mehrere und sehr verschiedene Gegenstände; die aber immer in dem Begriff von Freiheiten, die durch Privilegien ertheilt waren, sich vereisnigten. Ihre Entstehung seste also immer ein freien res Berhaltniß gegen die bisherigen Lehnsherren, oder auch eine ganzliche Befreiung von denselben voraus,

### II. Folgen ber Rreugguge für Europa. 205

beren erfte Gegenstande bie Busicherung perfonlicher Rreiheit, durch bas Aufhoren von halber ober ganger Leibeigenschaft; bas Recht, über fein Bermogen gu verfügen: Sicherheit vor willführlichen Abgaben; por Allem jedoch bas Recht, fich aus eigener Mitte feine Richter und Magistrate zu mablen, waren \*); bald fam man babin, bag man vorzüglich biefes lette Recht als ben eigentlichen Charafter von Communen betrachtete \*\*). Daß aber barin in ben verschiebenen Stadten viele Abstufungen und Berichiedenheiten ftatt finden mußten, wird man leicht im voraus erwarten. Da jene Kreiheiten weber auf einmal, noch auf einers lei Beise erhalten murben. Je nachbem die Einwohs ner mehr ober meniger gewandt waren; je nachbent fie mit mehr ober weniger menschlichen ober verftans Digen Serren zu thun batten, erhielten fie auch mehr oder weniger vortheilhafte Freibriefe \*\*\*). In einigen Stadten bestimmte man die Abgaben, die fur alle Bus funft jeder Einwohner feinem herrn zu gablen baben follte. In andern fam man überein, daß fie nicht über eine gemiffe Summe binausgeben follten. wurden die besondern Falle festgesett, in welchen man

<sup>\*)</sup> Ducange Glossar. v. Communia.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche über die Entstebung und Ausbildung ber Communen vor allen die elassische Abhandlung von Brequigny Recueil des Ordonnances etc. Préface T. XI. Aus ihr schopfte großentheils Moreau Disc. XX. T. XVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Mably Observations etc. T.III. p.94 sq.

### 206 II. Folgen ber Rreugguge fur Guropa.

von ben neuen Communen außerordentliche Beitrage ober Bulfeleiftungen follte forbern burfen. Ginige ers bielten bas Privilegium, ibre Berren nicht mehr in bem Rriege geleiten zu burfen; andere nur in benz Kalle, wenn er personlich ben Oberbefehl führte; und fast alle, ibm nur auf eine bestimmte Beite folgen au burfen. In ihrer Berfaffung murben bie Stabte gemiffermaßen fleine Freiftaaten. In einigen mablten Die Burger felber eine gewiffe Angahl Einwohner, um Die Angelegenheiten ber Communen zu beforgen; in andern ernannten ber Bogt, oder ber vom Berrn gesette Richter Magistrate, Die unter bem Mamen von Maires, von Confule, von Schiffen befannt ma= In einigen ernanmen bie Magiffrate felber ibre Nachfolger; in antern prafentirten fie bem Lehnsberrn nur blos mehrere Candidaten, unter benen er bie auswählte, bie ibm aut bunften. Auch batten biefe Municipal = Magistrate gar nicht allenthalben biefelben Rechte. Einige machten nach eigenem Ermeffen bie Abgaben und Steuer = Rollen; andere mir Bugiebung ber Beamten bes Lehnsherrn. In einigen murden fie in Civil : und Eriminalfallen von allen Burgern ber Communen gerichtet; in andern bienten fie nur ben Schulzen als Beifiger; ober hatten auch wohl nur bes Recht, bei ber Inftruction bes Progeffes behulf= lich ju fenn. Alber allenthalben ertheilten fie benen, bie fich in ber Commune nieberlaffen wollten, bas Burgerrecht; empfingen ben Git, ben jeber Burger ibr leiftete; und vermabrten bas Giegel, womit bie

Urfunden verseben wurden \*). Die Burger theilten fich in Compagnien; bilbeten regelmäßige Corps; übe ten fich in ben Waffen, unter Unführern, Die fie felber mablten; befoftigten ihre Stadte, und bemachs ten fich felber. Denn mas ift ber Beift ber Rreis beit, wenn nicht mit ihm zugleich ber militarische Geift erwacht?

Die Bege, auf benen die Stadte ihre Rreibeis ten erhielten, waren nicht weniger verschieden als bie Rreiheiten felbft. Der gewöhnlichfte mar, daß fie fie fich ertauften. Je bfter ihre herren in Gelbverles genheit waren; je weniger ihre Ginfunfte ihren Bes Durfniffen entsprachen; um befto bereitwilliger ließen fie fich ju folden Berfaufungen finten. Gs mar naturlich, daß die Raufer dabei bie Umftande gu nugen fuchten, und fich ber Bortheile fo viele auss bedungen, wie fie erpreffen konnten. Die Freiheit ift gewöhnlich die Tochter der Tyrannei. Der Druck ber weltlichen ober geiftlichen Berren, unter bem bie Stabte feufzten, ober auch bie Beeintrachtigungen, bie fie von bem benachbarten rauberischen Abel zu erbule ben batten, wieb fie zu ber Berbefferung ibrer Lage. sobatd fie fich bazu fabig fühlten; und bald wirkte auch bas Beifpiel. Go tam es, bag auch bfters Stadte ohne Bewilligung ihrer herren und ohne Uebereinkunft mit ihnen Communen errichteten, und

<sup>\*)</sup> Das Recht, ein eigenes Siegel an fubren, marb baber auch als ein wefentliches Borrecht ber Communen betractet. Ducange 1, c.

### 208 II. Folgen ber Krenzzuge für Europa.

erst späterhin die Bestätigung ber Privilegien erhiels ten, welche sie sich schon früher selber genommen hatten \*).

Es ift bereits oben bemerft \*\*), baf biefer Beift ber Kreiheit zuerst, und zwar schon vor dem Uns! fange ber Rreuzzuge, in ben Lombarbifden Städten erwacht mar. Er erhielt bier eine großere: Rraft, weil der Lebendigkeit des Nationalcharafters augleich ein großer Reichthum zu ftatten tam: aber auch ein hoberes Biel, weil die meift ungewiffe Berr= ichaft ber Deutschen Raiser in Italien, und die Bulfe: ber Pabfte eine Unabbangigkeit boffen ließen, ber nur wielleicht ber bloke Name fehlte \*\*\*). Ein zweites Griechenland febien fich bier bilden zu follen; und in wie mancher Rudficht verdiente nicht Norditalien. blefe Benennung mit Recht? Aber ber Mangel eines bleibenden allaemeinen Intereffe; Die wechselfeitige Gifersacht: Die Entstehung ber Kactionen ber Guelfen und Gibellinen, Die in ben Stadten besonders bas burch bauernd murden, daß die Geschlechter des Abels ficb

<sup>(</sup>a) Beispiele bavon aus Urfunden, wie aus Beauvais, bat Mably gesommest in den Observations etc. Vol. III, Remarques et Preuves p. 327 sq.

<sup>\*\*)</sup> Dben G. 128.

cipalmesens in Stalien war bisher Muratori Dissortazioni XLV — L. Op. T. IX. der Hauptschriftsteller. Ausschlicher ist ein befanntes neueres Bert: Histoire des republiques Italiennes du moyen age par Simonde Sismondi. 1807. T. I — XVI.

# II. Folgen ber Rreugiage für Europa. 209

fich in dieselben zogen, verhinderten es, baß biese Stadte jemals zu einem festen und dauernden Bunde sich hatten vereinigen konnen.

Die Ginführung ber Communen in Rranfreich erfolgte fpater als bie in Italien. Es ift aus ber Rrangbfischen Geschichte binreichend befannt, baf fie unter ber Regierung von Lubwig bem Diden. und awar in Stadten der foniglichen Domainen \*) begannen, unter benen Noyon, Laon und Amiens als die erften genannt werden. In Royon maren es Die Bedrudungen einheimischer und benachbarter Gros fen, welche auf Antrich des Bifchofs eine Corporas tion amischen Geiftlichkeit, Abel und Burgern, gur gemeinschaftlichen Bertheidigung erzeugten, Die von bem Ronige ibre Beftatigung erhielt. In Laon mar es ber Drud des Bischofs, ber die Ginwohner mabrend feiner Abmefenheit zu einem Berein brachte, ber einen mebrjährigen verheerenden innern Krieg erzeugte: aber im Jahr 1128 durch Rauf die Bestätigung vom Ronig erhielt \*\*). Während jener Unruhen bilbete fich,

<sup>\*)</sup> Ramlich der alten Leben des Capetingischen Saufes, die feit deffen Throndesteigung von felbst Kronlander wurden. — Man hat die Entstehung der Communen in Frankreich oft aus dem Beispiel derer in Italien bergeleitet. Es bedürfte aber dieser Punkt einer weitern Untersuchung. Die ersten Communen bildeten sich im nordlichen Frankreich; und bier zeigt sich keine Spur jener Linwirkung. Späterbin mag sie statt gefunden haben; besonders auf den südlichen Theil.

Pecren's bift. Schrift. 2. B.

## 210 II. Folgen ber Kreugzüge für Europa.

auch nicht ohne Gewalt, indem der Bischof und die Burger ihren Bicomte verjagten, im Jahr 1113 die Commune von Amiens \*).

So war es auf ter Seite ber Stabte ber Druck, ben fie erlitten, auf foniglicher Seite querft vermutbe lich nur der Geldvortheil, der jene neuen Einrich= tungen erzeugte. Das Befentliche babei beftand, bei allen Berfebiedenbeiten ber Bedingungen Kormen, alfo tarin, daß die Lehnsberren die Burs gerschaft als ein Corps anerkannten, mit bem sie un= terhandeln konnten; daß fie ferner einen Bergleich mit ihm abschloffen; und daß diefer Bergleich von bem Ronige, ale Oberlehnsherrn, bestätigt mard. Dichts greift aber leicht mehr um fich, als ber Geift von Corporationen, weil fie außer ben mefentlichen Bortheilen, die sie gewähren, zugleich ber Gitelfeit und bem Gelbstgefühl schmeicheln. Jeder fühlt fich als Mitglied bes Gangen mehr, als er allein mar; man nehme bingu, daß außere Ehrenzeichen, baf bie Aussicht zu Ehrenftellen ben Reig erhoben. lich find ihm aber die Zeiten ber Anarchie am guns fligsten, weil in ihnen bas Bedurfniß so fublbar

Discours og et so sur l'histoire de France. T. XV. XVI. Durch den an Laon ertheilten Freibrief (institutio pacis) extennt der Rouig ibre Commune, bestätigt das Recht, daß sie einen Maire und Geschworne hat; und bestimmt die Verrichtungen und Pflichten der Municipalbeamten. — Eine Analpse des Freibriefs giebt Moreau T.XVI. p. 349 sq. Disc. 20.

<sup>\*)</sup> Histoire d'Amiens par Daire, p. 58.

wird. Der Einzelne empfindet es, bag er allein gu schwach ift, sich zu schüben; wo foll er Bulfe suchen. als in ber Bereinigung? Bieraus wird es fich erflas ren, weswegen überhaupt in jenem Zeitalter ber Beift der Corporationen so allgemein werden konnte: wie alles zunftmäßig ward; wie biefe Ginrichtungen felbit auf Gegenstande übertragen werden fonnten. mo fie nach unfern Ideen gar nicht paften. Es mar bas Gefühl fur Ordnung und Rube, Die man Beibe nur auf biefem Wege erhalten fonnte, mas bas Bunftwesen veranlagte; so war es also ber Uns fang einer beffern Beit. Die Bolfer vergagen nachs male, daß dieselben Mittel nicht fur alle Beiten paffen; - aber wann hatten fie bas nicht vergeffen?

Der durch die Errichtung ber Communen erwachte Griff verbreitete fich fehr schnell in Frankreich. Sie blicben bald nicht mehr auf die koniglichen Domais nen beschränkt, sondern bildeten sich nun auch in den Territorien der großen Kronvafallen. Diefelben Urs fachen wirften bier auf beiden Sciten; und wie es Sitte ward, fing man felbft balb an als ein Recht cs zu betrachten. Giner ber erften Frangbfifchen Ge= schichtforscher \*) hat von 98 Communen die urkunds lichen Beweise angeführt, die im zwölften und breis achnten Jahrhundert ihre Privilegien erhielten. Ge= gen bas Ende biefes Zeitraums hatten fie fich über

<sup>\*)</sup> Du Cange Glossar. v. Communia. Biele biefer Kreis briefe findet man in Brequigny Recueil des Ordonnances, besonders T.XI.

# 212 II. Folgen ber Rreuginge für Europa.

gang Frankreich verbreitet; es mare daher überfluffig, bavon einzelne Beifpiele in größerer Menge anführen zu wollen \*).

Much in bem Deutschen Reiche verbreitete fich biefer Beift ber ftabtifchen Kreibeit : wiewohl etmas langlamer. Go weit wir die Spuren feines Ents ftebens verfolgen tonnen, fcheint er bier mehr von Rranfreich als von Italien bergekommen zu fenn: wiewohl bie vielen Rriegszüge in bieg Land wenigs ftens bie Befanntschaft mit freien Stadtverfaffungen gur Folge haben mußten; erft in fpatern Beiten, als Die große Sandelscommunication mit Italien vollig eroffnet mar \*\*), wirfte biefes Land machtig auf die Deutschen Stabte ein. Aber zuerft maren es bie Stabte am Rhein (in benen bereits in ben Zeiten ber Unruhen unter Heinrich IV., befonders ums Sabr 1073, Bewegungen fatt gefunden hatten, ins bem fie tedt jur Bermunderung bes Reichs als feine Bertheibiger auftraten \*\*\*), Die fich Freibricfe von ben Raisern ertheilen licken: unter benen miederum Speier Die frubfte gewesen gu fenn fcheint. Bereits im Sabr 1111 erbielt fie vom Raifer Beinrich V.

<sup>\*)</sup> Wan vergleiche barüber bie Frangofficen Stabteges fcichten; wie Daire Histoire d'Amions; Ruffe Histoire de Marsoille n. a.

<sup>\*\*) 6.</sup> unten im sweiten Theil.

as Betragen der Stadt Worms.

ein gedoppeltes Privilegium \*); indem burch bas eine Die bisberigen unfreien Einwohner, wovon die großere Bahl mahrscheinlich aus handwerkern bestand, in Die Rlaffe ber freien Burger erhoben marb: burch bas andere die Stadt = und Burgerrechte uberhaupt, bes fonders in Rudficht ber Gerichtsbarfeit, und ber freien Disposition über bas Bermogen, burch Abschafe fung bes fogenannten Bubtheils, gefichert murs ben \*\*). Ber die Kortschritte ber Deutschen Stadte ju ihrer Freiheit genauer tennen lernen will, lernt Dieß beffer aus ber betaillirten Geschichte einzelner, als aus allgemeinen Bemerkungen +). Daß übers baupt bas amulfte Sahrhundert ber Zeitraum mar, in welchem viele ber Deutschen Stabte bie meiften ihrer Privilegien erhielten, ift schon von einem frus bern Geschichtforscher dargethan ++). Ihnen fanben

- \*) Man findet fie in Lehman's Chronil pon Speier S. 350. 351.
- ••) Das Budtheil war ein Zeichen ber Hörigkeit, und bestand barin, bağ der Erbherr nach dem Tode des Mannes oder der Frau das beste Stud des Rachlasses nehmen burfte.
- 7) Einen ber wichtigften Beiträge baju giebt die Gesschichte der Stadt Frankfurt am Main, von M. Kirchen er 1807, ber um so viel erwünschter ist, je weniger die Seschichte der wichtigsten einzelnen Deutschen Städte noch bisher bearbeitet ist. Frankfurt entledigte sich des kaiserlichen Bogts wahrscheinlich 1219. Kirchner S. 102.
- ††) Conringii Exercitatio de urbibus Germanicie, Op. T. VI. we mehrere Beispiele gesammelt find.

### 214 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

keine solche außere Hindernisse wie denen in Italien entgegen; denn die Kaiser waren theils aus Geldnoth, theils aus Politik gegen sie mit Privilegien nichts wes niger als sparsam; aber kein so schnelles Gedeihen konnte hier seyn, da die Städte in ihrem innern Wohlstande später und langsamer sich hoben; und die viel geringere Anzahl derselben, nach Berhältnis des Klächenraums des Landes, der Berührungspunkte wes niger darbot, und nur später und seltener ein ges meinschaftliches Interesse erzeugen konnte. So erklärt sich die Erscheinung, daß der Zeitpunkt der Blüthe der Deutschen Städte erst nach den Zeiten der Kreuzzüge eintrat, als die der Italiänischen schon lange gedauert hatte.

Dieses Aufwachsen und Reifen ber Communen in den hauptlandern Europas mar es, bas eine allmablige Beranderung des gefellschaftlichen Buftandes Reife brachte. Mit dem Burgerstande bildete fich erst eigentlich eine Nation, im politischen Sinne bes Worts. In ihm erhielten die Ronige erft mabre Unterthanen, ftatt bloger Bafallen und Rnechte. Gie mußten es, vor allem in Frankreich, bald empfins ben. wie viel fie auf biefem Wege gewannen. freigeworbenen Stabte entzogen fich barum ibrer Dberberrichaft nicht, fondern fuchten darin chen ihre Stupe. Die Großen, welche im Drange ber Ums ftande ben Stabten ihre Freiheiten hatten bewilligen muffen, waren felten geneigt, ihre Bertrage zu halten; und die Stadte waren auch mit ben Waffen in ber hand nicht immer fart genug, fie bagu zu zwine

gen. Sie bedurften also einer Burgschaft; und diese leisten die Könige. So sahen die Stadte in diesen nicht mehr ihre Tyrannen, sondern ihre vertragsmäßis gen Oberherren und Beschüßer; so wurden zu gleischer Zeit die Basallen dem Könige mehr untergeordenet, indem sie ihn als Richter zwischen sich und den Communen anerkennen mußten; so kam es bald das hin, daß alle die Städte, welche Communen bildesten, als unabhängig von ihrem Lehnsherrn, und alsden Königen unmittelbar unterworfen angesehen wurs den; und wohin konnte und mußte dieß nicht führen, wenn eine gewandte und zugleich solzerechte Poslitik diese Bortheile zu nugen wußte?

Aber wenn diese große Beränderung in der Perriode der Kreuzzüge erfolgte, inwickern wirkten Diese darauf ein? Diese Frage ist es, die uns hier beschäftigen muß. Es geschat dieß theils uns mittelbar, theils mittelbar.

Die unmittelbare Einwirkung der Kreuzzüge auf das Entstehen der Communen hatte ihren Grund in der Entfernung fo vieler ihrer Tyransnen. Indem Tausende des Adels nach dem Orient zogen, war dieß eine natürliche Folge; man darf aber auch darauf rechnen, daß es im Ganzen gerade die wildesten und muthigsten Köpfe unter dem Adel waren. Sie ließen in ihren Städten Beamte zurück; allein das Ansehen von diesen war geringer, als das ihrer Herren; man athmete freier; und je mehr Unz gerechtigkeiten sich diese erkauben mochten, um besto größer war der Reiz zum Widerstande, um desto

#### 216 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa,

natürlicher ward es, bei den Konigen Hulfe zu suchen. Die Periode des zweiten Kreuzzugs, während Abt Suger das ihm von Ludwig VII. anvertraute Staats-ruder führte, war daher in Frankreich so fruchtbar an sich bildenden Communen; und welche große Fortsschritte darin unter der Regierung Philipp's August und Ludwig's des Heiligen geschahen \*), der in seiner Gesetzebung so viele Rucksicht auf den Bürgerstand nahm, ist allgemein bekannt.

Aber freilich waren es noch weit mehr bie mits telbaren Kolgen ber Rreuzzuge, welche bas Aufa fommen ber Communen und bes Burgerftandes bes gunftigten. Sie hatten ben Schut ber Personen und bes Eigenthums jum Biel; und je mehr biefes fich vergrößerte, je reicher die Stabte murben, um besto wichtiger wurden ihnen nicht nur ihre erhaltenen Privilegien, sondern um befto mehr fühlten fie sich auch im Stanbe, fich neue ju verschaffen. Diefer fteigende Reichthum war aber eine Rrucht bes Sans bels; und biefer fleigende Bandel wiederum eine Rrucht ber Rreuzzüge. Dieser Gegenftand aber ift von foldem Umfang und von folder Wichtigkeit. bag wir ihm den zweiten haupttheil biefer Abhandlung bestimmt haben. Che wir dazu fortgeben, fen es uns nur noch erlaubt, unfere Blicke auf die

<sup>\*)</sup> Die Belege bazu enthalten bie große Menge von Freibriefen der Städte, die Broquigny Rocnoil des Ordonnances T. XU. befannt gemacht hat.

II. Folgen der Kreuzzüge für Europa. 217 unterfte Klaffe ber Gesellschaft, den Bauernstand, zu werfen.

#### V. Folgen für ben Bauernstand.

Die Untersuchung über ben Ginfluß ber Rreuzzuge auf bie burgerlichen Berbaltniffe bes unterften Standes der Gesellschaft, des Bauernstandes, ist eine ber schwierigsten, vielleicht bie schwierigste unter allen Dier zu beantwortenden Fragen. War gleich biefe Rlaffe die gablreichfte von allen, fo gog fie boch am menigften bie Aufmerksamkeit ber Geschichtschreiber auf fich. icon weil fie bie niedrigfte war. Rur blos gelegentlich ermabnen fie ihrer; und wie oft tritt nicht ber Kall ein, bag eine folche gelegentliche Ermabnung die claffische Beweisstelle fur einen Bunft von großem Umfange und Wichtigkeit ift? Fommt, bag unter allen Standen ber Gefellichaft feis ner ift, bei bem weniger plotliche Beranderungen feines Buftandes eingetreten maren; benn bie gewalts famen Bersuche, welche in mehreren Landern von ibm gemacht wurden, bas ihm aufgelegte Joch abs auschütteln, haben niemals ihren 3med erreicht. ging alfo Alles bier burch langfame Beranberungen; Die ben Unnalisten selber meift unbemerkt geschaben; wie batten sie sie sogleich aufzeichnen können?

Es ift eine faft allgemein angenommene Meisnung, baß die Abschaffung der Leibeigenschaft, und bie Schopfung eines freien Bauernstandes eine ber

### 218 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

wohlthatigften Folgen ber Rreuzzuge gewesen . fen. Dhne barüber etwas im voraus bestimmen, obne es geradezu bejaben oder verneinen zu wollen, wird es uns indeg erlaubt fenn ju bemerken, bag felbft bie größten Kenner in biefem Rach bavon nur als von einer zweifelhaften Cache fprechen \*). Wie man auch barüber urtheilen mag, so fann man unmöglich in Abrede fenn, bag bie Beranderungen bes Bauern= standes in Europa gar nicht burch eine einzige Urs fache erzeugt worten find, sondern daß mehrere, und zwar ihrer Natur nach fehr verschiedene, barauf eins gewirft haben. Mur Ein allgemeiner Grundfas icheint babei fest zu fteben. Die Menschlichkeit, Die Groffs muth ber herren that babei bas wenigste. Es muße ten also andere zufällige Ursachen senn, die auf die Berhaltniffe ber Stande einwirften, welche bie Bers ren entweder ihres eigenen Vortheils wegen in Die Mothwendigkeit festen, bas Loos ihrer Leibeigenen gu perbeffern, oder welche auch von felbft diefes Berbaltnif anderten. Aber auch ba, wo bie ftrenge Leibs eigenschaft aufhörte, wie unendlich verschieden blieben boch die Verhaltniffe? Man bute sich also, von bem Aufhoren ber ftrengen Leibeigenschaft sogleich auf bas Entsteben eines vollig freien Bauernftanbes gurudgu= Schließen. Wie viele find nicht ber Abftufungen von ibr bis zu ber vollen politischen Gleichheit? Seitbem

<sup>\*)</sup> Man sehe Pottgiesser de statu servorum p. 157. J. H. Böhmer de varia jurium innovatione per exped, cruciat. p. 35. not. dd.

Diese lettere einer der Hauptzwecke der neuern Politik wird . werden jene Berschiedenheiten immer mehr verschwinden: aber mit ihnen auch bas Andenken an Die frühern Ginrichtungen; und über die Geschichte bes neuern Europas wird eben beshalb immer ein gemiffes Dunkel verbreitet bleiben, weil es uns an einer betaillirten Grund: Charte (wenn wir fo fagen burfen), ben Buftand und bie Berbaltniffe bes Landvolks in jedem Lande barlegend, fehlt. Berhaltniffe bes Bauernftandes junachft vor bem Uns fange ber Revolution in ben verschiedenen Provinzen von Rranfreich maren, ift schon jest fur ben Muslander eine fast unmöglich genau zu beantwortenbe Rrage; und wer die fo unendlich verschiedenen Bers baltniffe deffelben in ben einzelnen Deufschen Dros vingen fennt, wird leicht zugeben, bag bie Schwies rigkeiten bier noch größer find.

Diese Bemerkungen werden hinreichen, zu zeigen, daß eine durchaus documentirte Entwickelung der Folgen, welche die Kreuzzüge für den Bauernstand hatten, zu den Forderungen gehört, deren vollständige Befriedigung außerhalb dem Kreise der Möglichkeit für den Geschichtforscher liegt, so lange nicht ganz neue Quellen, die schwerlich irgendwo zu erwarten stehen, sich ihm hier diffnen. Aber der Forscher wird sich hier mit eben dem Trostgrunde begnügen, mit dem er sich auch dei andern höchst wichtigen Gegensständen des Mittelalters begnügen muß. Dieß Zeitzalter war keineswegs das der großen Revolutionen und neuern Sinne des Werts. Was dort gedeihen und

### 220 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

werden sollte, ward und gedieh erst allmählig. Es stand gewöhnlich bereits da, ehe die Annalisten Notiz davon nahmen; und wenn sie es thaten, waren sie selber nicht mehr fähig, den Ursprung zu entwickeln, wenn sie es auch gewollt hätten. Der Weg also, den wir die dieser Untersuchung zu betreten haben, scheint der zu senn, daß wir die Momente genauer prüsen, welche bei den Kreuzzügen eine Veränderung des Bauernstandes hervorgebracht haben, oder doch hers vorgebracht haben sollen; und daß wir nachmals auf den Zustand diese Standes, wie er eine geraume Zeit nach den Kreuzzügen in den verschiedenen Läns dern erscheint, einen Blick wersen, um daraus den Einsluß, den diese auf ihn gehabt haben mögen, richs tiger zu beurtheilen.

Wenn auch die Angaben ber Schriftsteller über die erstaunliche Menge Bolks, welche sowohl bei dem ersten, als bei einigen andern Zügen nach dem Orient zusammenströmten, übertrieben seyn sollten, wie diez ses nach dem Obigen zu bezweiseln steht, so ist doch gewiß, daß nicht nur eine große Bewegung wieders holt und fortdauernd durch sie erregt ward; sondern daß diese auch besonders das Landvolk ergriff. Die Mittel, welche die Pählte gebrauchten, um eine große Wenge Bolks auszubringen, brachten dieses schon mit sich. Es durste Niemand verwehrt werden, das Kreuz zu nehmen; und damit waren also auch durch Einen Schlag alle die Bande gelöst, welche den Hörigen, den Leibeigenen, an das Gut, an den

Boden seines herrn knupften \*). Wie tief auch die Anechtschaft erniedrigen mag, so glimmt doch in dem Innersten des Menschen ein Funken des Freiheitssinns fort, der freilich keineswegs jene reine Flamme erz zeugt, wie sie die Brust des Patrioten erwärmt, aber der immer fähig ist, eine Glut zu entzünden, die oft, furchtbar um sich greisend, schwer zu dämpfen ist. Wenn auf diese Weise dei den eröffneten Thüren der bisherige Druck selber viele bewog, ihm zu entsliehen, so trugen der Reiz und die Hosfmungen, welche an das Besuchen fremder Länder sich knüpfen, gewiß nicht weniger dazu bei; und die zahlreichen Schaaren der Kreuzsahrer aus den niedern Ständen, welche hinzüberströmten, kinnen keine Verwunderung erregen.

Aber wie bereitwillig man auch seyn wird, bies suzugeben, so wird es doch leicht erhellen, daß an und für sich badurch in Europa noch kein freier Bauernstand gegründet werden konnte. Denn erstens ist es aus allen Angaben der Schriftsteller klar, daß gerade von diesen Schaaren niedern Bolks nur ein sehr geringer Theil sein Baterland wieder sah. Mehs vere Herre von ihm wurden, wie aus den sbigen Angaben erhellt \*\*), so gut wie ganz aufgerieden. Das Schwerdt der Saracenen mußte nirgends eine leichtere Beute sinden, als bei dieser, fast wehrlosen, Menge; welche auch selbst die Flucht ihren Reuters schaaren nicht entziehen konnte. — Aber auch von

<sup>\*)</sup> J. H. Böhmer 1 c. p.33.

<sup>\*\*) 6.</sup> oben 6.82.

#### 222 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

ben Wenigen, welche gurudfehrten, wie viele waren wehl zum Ackerbau geschickt? Un ein umberschweis fendes Leben gewöhnt, ergiebt fich ber Mensch nicht leicht wieder einer regelmäßigen Arbeit; und bie Denigen, bie es mochten, - wo hatten fie ein Capital jum Unfauf, jum Unfange? Man fann es, wenn gleich die Annalisten barüber schweigen, wohl als mabricheinlich annehmen, daß Manche wieder in ben Stand ber Leibeigenen gurudfehrten, um nur Berren ju haben, die ihre Ernahrung übernahmen. Aber es zeigt fich in eben biefen Beiten noch eine andere Er= scheinung, von der man es kaum bezweifeln kann, baß sie eine Kolge ber Kreuzzuge mar. Die Schaas ren namlich von Golbnern, bie unter verschiedenen Benennungen der Brabancons, ber Coutereaus u. a. begriffen werben; und indem fie bem bienten, ber sie bezahlte, ben Rrieg zu ihrem Erwerbmittel machten. Das zwolfte Jahrhundert ift ber Zeitraum, wo tiefe in England wie in Frankreich fich zeigen; in England mahrend ber Rriege zwischen Stephan und Mathildis; in Frankreich unter Philipp August. Was ift naturlicher, als anzunchmen, daß fie großens theils aus zuruckgekehrten Rreugfahrern bestanden? bie, an die Waffen gewohnt, keine Luft batten, ben Pflug wieder zu führen; aber auch oft in Rauber= horden ausarteten, daß man gegen fie felber bas Rreug predigen mußte. Die Beschreibung, welche uns Die Annalisten von ihnen machen \*), rechtfertigt voll=

<sup>\*)</sup> Erat genus hominum rapacissimum et violentissi-

kommen bicfe Meinung, um fo mehr, ba ausbrucks lich gefagt wird, daß es nicht blos Einheimische, fon= bern auch Kremblinge maren.

Wenn aber auch die Rreuzzüge gleich nicht un= mittelbar auf biefe Beife eine betrachtliche Angobl freier Bauern schaffen konnten; fo trugen fie boch mittelbar, wenn auch nur langfam, ju Berandes rungen ber Lage biefes Standes bei. Durch jenes Hinftromen ber Menschen nach bem Orient entstand im ben Landern, von wo aus biefes geschah, eine große Abnahme ber Menschen : Rlaffe, welche bisher fur ihren herrn ben Acter batten bauen muffen. Die Berren mußten bie Burudbleibenben milber behandeln, Damit fie nicht auch bavon liefen. Auf den fo febr fich erweiternden Besitzungen der Geiftlichkeit wirften außerdem noch andere Berhaltniffe ein. Da fie, als Besigungen "ber tobten Sand", ihre Eigenthumer nicht veranderten, fo maren auch die barauf befindlichen Reibeigenen bem Rauf und Berkauf nicht ausgesett: und die Religion felbst, wie ausgeartet fie auch fenn mochte, fchrieb boch eine milbere Behandlung vor. In Deutschland tam noch eine andere Urfache bingu, welche vielleicht noch niehr als die Kreuzzüge

> mum, qui nihil pensi haberent vel coemeteria frangere, vel ecclesias expilare, religiosi quinetiam ordinis viros non solum equis proturbare, sed etiam in captionem abducere, nec solum advense, sed ex indigence milites. Wilhelm. Malmesb. Hist. Novell. Script, Rer. Anglic, post Bedam p. 179.

## 224 II. Folgen ber Rreugguge fur Guropa.

wirkte; die graufamen Kriege mit den Slavisschen Bolkern, den Wenden, Obotriten 2c., welche die oftliche Halfte von Deutschland großentheils besetzt hatten; lange und hochst menschenfressende Kriege, besonders in den Zeiten von Neinrich dem Lowen und Albrecht I. von Ascanien, durch welche die Slaven aus manchen Gegenden verdrängt, oder auch gänzlich ausgerottet wurden; die aber, da diese Bolker noch heiden waren, auch als Kreuzspüge gegen die Ungläubigen angesehen wurden.

Der burch biefe, und vielleicht noch andere, Urfachen entstandene Menschenmangel scheint besonders in bem norblichen und mittlern Deutschland (wo jene Kriege auch am meiften wutbeten), und in ben Rheingegenden fühlbar geworden zu seyn, und bas Entfteben einer Rlaffe freier Landleute befordert ju haben. Die großen Guterbefiger, geifts liche und weltliche, wenn fie nicht ihre Besigungen wollten wuste fteben laffen, mußten fich wohl nach Unbauern berfelben umfeben, benen fie gegen gewiffe Bedingungen ibre Landereien übergaben. Menn es nun gleich, ba mehrere Urfachen zu biefem 3wede zusammenwirkten, unmöglich ift, genau zu bestimmen, wie viel die Kreuzzuge Antheil baran hatten, so ift es doch merkwurdig, daß furz nach ihrem Anfange, in ben erften Decennien bes zwolften Sabrhunderts, Erscheinungen dieser Art sich zeigen, wodurch ber be= trachtliche Untheil, den fie baran hatten, schwerlich eis nem 3weifel unterworfen bleiben fann.

In tiefen Zeiten namlich ift es, wo in Deutschland, und amar querft in Micberbeutschland, bas Entsteben von Bauern=Colonicen beginnt, welche aus den Nieberlanden herbeigezogen murben; und welche baber ben Namen ber hollandereien bei den Deutschen befamen \*), der in einigen Gegenden sich bis jest erhalten bat \*\*). Große Unglucksfälle. Ueberichmemmungen und Waffernoth, hatten damals iene Gegenden verwüftet, und bewogen Biele gunt Auswandern +). Sie fanden besonders in Nieders beutschland, an ben Ufern der Kluffe, in den fetten Gegenden ++), einen Beden, dem ihres Baterlandes ähnlich, wieder; und daber murten bier von ihnen Unsiedelungen gestiftet. Es waren zuerft, wie es scheint, Die geiftlichen Berren, Erzbischofe und Bi= schofe, welche biefe Nicberlaffungen begunftigten. Der altefte Bertrag Diefer Urt, ben man fennt, ift von

<sup>\*)</sup> Man febe uber biefen Gegenstand befonders &. G. Sode biftorifde Unterfudung über die Riederlandis ichen Colonieen in Riederdeutschland, befonders der Sollander und Slaminger, und beren Rechte. Salle 1791.

<sup>\*\*)</sup> So beift 3. B. noch jest bei Bremen die Gegend jener Unffedler bas Sollerland. Dan febe die gelebrte Abbandlung von Beineten, Principia juris colonarii reipubl. Bremensis p. 11.

<sup>1)</sup> Leibnitz, Script. Brunsuic. I. p. 513. Befonbere in ben Jahren 1129, 1135 und T136.

<sup>11)</sup> Den fogenannten Marichgegenden. Man febe Unton Befdicte ber beutiden Landwirthicaft II. 6.13 fg.

#### 226 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

bem Bifchof Kriebrich von Samburg vom Sabre 1106 \*), ber wiederum ben folgenden gur Richtschnur biente. Er gab den Hollandern, die fich an ibn wandten, burch benfelben eine fumpfige Gegend für fich und ihre Erben jum Anbau; fie mußten fich au einem Grundzins und einigen Leiftungen verpflichten : erhielten aber bafur ihre eigenen Rechte und Gerichte. Diefes von bem Bifchof Friedrich gegebene Beifpiel murbe von feinem Nachfolger, Erzbischof Abelbert. eifria nachgeabmt. Es ift feinem 3meifel unterwors fen, bag unter ihm gegen bie Mitte bes ambiften Sabrbunderts fich gablreiche Niederlaffungen biefer Art langs ben Ufern ber Befer und Elbe bilbeten, ba fich bie urfundlichen Beweife bavon erhalten haben \*\*). Aber um eben biefe Beit breiteten fich biefe Diebers laffungen auch burch Solftein und Medlenburg, fo wie weiter durch das Innere von Norddeutschland. burch bas gange Brandenburgische bis nach Pommern und Dreufen, burch Sachfen und Thuringen aus; fo bak ein großer Theil von Deutschland von ihnen bes fest murbe \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Det Bertrag fieht bei Lindenbrog Script, rer. German. p. 148.

<sup>4\*)</sup> Man findet fie bei Lindenbrog 1. c. p. 150 - 160. und jum Theil vollständiger bei Westphal Monum. Cimbrica II. p. 12 sq.

ear) Anger Lindenbrog und Beftphal II. co. febe man besonders Helmold Chron. Slav. I. c. 55. 57. 64. und porzuglich 88. Mehrere Beweise für bas Einzelne

# II. Folgen der Rreuggage fur Guropa. 227

Die Bahl ber Sollander ober Klaminger, Die fich auf diese Beise als Colonisten in Deutschland nieder= liefen, mag vielleicht beschranft geblieben fenn; aber auf biefem Wege entftand ein eigenes Sollanbis fches und Flamifches Recht (woraus, vielleicht meniaftens jum Theil, bas spaterbin fogenannte Meierrecht fich bilbete \*)), und bieg murbe eben von fo großer Wichtigfeit, indem nun ein geschliches Berhaltniß freier Unbauer vorhanden mar. Der Menschermangel, ober auch die Furcht, die Leibeigenen burch die Klucht zu verlieren, bewog nun auch man= che ber weltlichen Herren, entweder ihre eigenen Uns terthanen freizulaffen, ober auch fremte Unfiedler auf ibre Besitzungen zu verpflangen, um Rugen von biefen zu ziehen. Dieg fette alfo immer Bertrage voraus; in denen, schon weil es Vertrage maren, Die personliche Freiheit des Anbauers sich von felbst verstand; da diese nur mit freien Leuten geschloffen werben konnten; wodurch fie zwar gegen einen Grunds gins die erhaltenen Landereien gewöhnlich erblich bekamen; aber auch zu manchen andern Leiftungen sich versteben mußten, die nach der Beschaffenheit der Umftande febr verschieden maren.

findet man bei Soche a. a. D., der die Spuren pon ihnen forgfältig gefammelt hat.

<sup>\*)</sup> Der Rame von Meiern tommt indeß erft feit bem vierzehnten Jahrhundert in Urfunden vor. Seineten 1. c. p. 20.

# 228 II. Folgen ber Kreugiuge fur Guropa.

Wenn gleich diese Rlasse freier Andauer sich weit verbreitete, so scheint sie doch im Ganzen auf das nördliche Deutschland beschränkt geblieben zu seinn\*). Es gab aber noch einen andern Weg, auf dem die Kreuzzüge zu der Zerbrechung der Festelln der Leibeigenschaft wirkten, wenn gleich nur mitstelbarer Weise; insofern nämlich durch sie das Emsporkommen der Städte befördert wurde.

In biefen Communen wurde, wie oben gezeigt ift, die Freiheit gegrundet; in ihnen wohnte Rube und Ordnung. Darf man fich wundern, wenn fo viele ber Unfreien, die auf bem platten Lande unter bem Drucke ftanden, ihre Lage ju verbeffern fuchten, indem fie ihren herren entliefen und in die Stadte eilten? hier murbe ber Grundfat anfangs ziemlich allgemein berrichend, "bie Luft mache frei; und Stadtrecht breche Landrecht" \*\*); man nahm fie also auf, und je mehr die ftadtischen Gewerbe empor fas men, um befto mehr fanden fie bier ihr Fortfommen. Alber man ging noch weiter. Biele ber Aufenwohe nenden fuchten und erhielten bas Burgrecht in ben benachbarten Stadten; und fo entstand die Rlaffe ber Pfahlburger, die als Schuplinge augerhalb ben Mauern in ihren Bohnsigen blieben \*\*\*). Es lagt

<sup>\*)</sup> Strube de jure Villicorum p. 21. Der in Riebers beutschland fo febr gewöhnliche Rame Meier ift bas ber auch in Oberbeutschland viel feltener.

<sup>\*\*)</sup> Anton l. c. p. 31 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Wirfungen Diefer Ginrichtungen geigen fic viel

fich leicht erachten, wie scheel die Berren ber bieberis gen Leibeigenen ju tiefen Reuerungen faben; auch wurden fie eine Sauptquelle ber nie abreifenden Rebe ben zwischen bem Abel und ben Stabten. wurden Bertrage beshalb geschloffen, Die Bestims mungen und Beschrankungen entbielten \*); aber bie Sache blieb barum bennoch im Gangen biefelbe: und bie Babl ber freien Leute muchs im gleichen Berhalts niß mit bem Aufbluben ber Stabte.

Bie groß man also auch ben Einfluft ber Kreuss juge auf bie Lofung ber Reffeln ber Leibeigenschaft ans nehmen mag, fo geht wenigstens fo viel aus bem Bisberigen bervor, baf nicht nur bie ftabtischen Ges werbe fur viele ber bisberigen Leibeigenen ein Mittel zu einer Beranderung ibrer Lage wurden, sondern bag auch wahrend jener Buge eine Rlaffe von freien Ans bauern fich in einem großen Theile von Deutschland bildete. Biel fcwerer ift bieß in Frankreich zu be-

dentlicher in ber Befdicte einzelner wichtiger Stabte, als burd allgemeine Entwidelungen. Man vergleiche daber Rirdner Befdicte Der Stadt Frauffutt Gi 190 ft.

\*) Gine folde Bestimmung finbet fic in bem Stabt, Recht von Breifach Schöpflin Hist. Z. B. V. 57. 58. vom Jahr 1120. "Jeber Antommling ift frei, der nicht felbft feinen herrn betennt. In biefem galle tann bet Serr fofort ibn vindiciren; fonft muß er mit fieben feis ner nachften Bermandten ben Beweis fubren, bag et ibm angebore. Ber aber Jahr und Cag ohne Auftrade in ber Stadt gefeffen bat, ift badurd frei."

# 230 II. Folgen ber Kreuzzuge fur Guropa.

fimmen: benn über bie Schickfale ber unterften Rlaffe ber Gefellschaft, über bie Aufhebung ber Leibeigen= schaft, schwebt bier noch ein Dunkel, bas burch ben Gebrauch blos gedruckter Quellen sich viel weniger aufflaren laft. Die Privilegien ber Communen murs ben von ben Konigen bestätigt; ihre Freibriefe find Daber in Menge in ben Sammlungen ber Ordonnans gen abgebruckt. Die Freilaffungen ber Leibeigenen waren gewöhnlich bloße Privatsachen, die keine bobere Garantie erforderten oder erhielten; wenn baber auch in ben Archiven ber Kamilien und ber Stadte bie Urkunden vorhanden sind, so find fie boch fast nie dffentlich bekannt gemacht. Go weit wir indeg biefe Untersuchung baben verfolgen konnen, fcbien sie uns ju bem Resultat ju fubren, bag die Kreugzüge für Die Aufhebung ber Leibeigenschaft viel weniger für Krunkreich als fur Deutschland gewirft baben.

Die eine der Ursachen, wodurch ein beträchtlicher Theil von Deutschland freie Colonisten bekann, die Ansiedelungen der Niederlander, und das daraus entsstandene Flamische Recht, fand in Frankreich, so viel uns bekannt ist, gar nicht statt; mochte es nun die Verschiedenheit des Bodens, oder mochten es ansdere Ursachen senn, welche sene Anpflanzungen vershinderten. Das Bedürfniß trat hier nicht auf gleiche Weise ein, da das nördliche Frankreich nicht wie das nördliche Deutschland durch Slavenkriege entvolskert ward.

Die andere Urfache, bas Emportommen ber Communen, und die Aufnahme ber babin Geflüchtes

ten, fand zwar in Frankreich wie in Deutschland fatt; aber sie konnte hier weniger einwirken. Durch die Befehle der Könige waren die Communen in der Aufnahme der zu ihnen sich wendenden Bauern beschränkt \*). Das Recht der Pfahlburger scheint aber dier gar nicht aufgekommen zu seyn; da die Französsische Sprache, so viel uns bekannt ist, kein Wort dassür hat.

Freilassungen fanden freilich auch in Frankreich statt; aber es gab noch eine besondere Ursache, wosdurch sie hier mehr erschwert wurden; die regelmäßis gere Folge in der Lehnsbierarchie. Nach den Gesestegen berselben wurde der Anscht, den sein nächster Herr frei ließ, dadurch erst von seiner Herrschaft frei; er siel aber dem Oberschusheren, und wenn auch dieser ihn frei ließ, endlich dem Könige noch anheim \*\*).

Bei bem Mangel anderer Nachrichten find es baber die Verordnungen ber Könige, welche über diesen so dunkeln Gegenstand einiges Licht vers breiten konnen.

Die erften hierher gehörigen, so weit wir sie Fennen, sind die bes heil. Ludwig. In seinen Etablissoments beziehen sieh die Paragraphen 31 und

Die Beweise und Besspiele davon findet man gesams melt von Brequigny Rec. des Ord. T. XI. Proface P. 44.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bie Etablissements de St. Lovis Chap, 54-

# 232 II Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

34 auf diesen Gegenstand \*). In dem ersten bersels ben wird das gerichtliche Verfahren bestimmt, welches der Seigneur zu beobachten hat, wenn er einen Leibeigenen vindiciren will, der als Höriger des Rosnigs dessen Schutz angesprochen hatte. Der andere enthält die angeführte Verordnung, daß kein Vasalk Leibeigene freilassen darf, ohne Bewilligung des Bazrons oder des Oberlehnsherrn \*\*). Wenn also gleich daraus hervorgeht, daß Freilassungen der Leibeiges nen statt fanden, so erhellt doch auch daraus, daß es nicht in dem Geist der damaligen Gesetzgebung lag, sie zu begünstigen.

Die Geschichte hat uns aber aus eben diesem Zeitalter die Erzählung eines Worfalls aufbehalten, wodurch der Zustand der Leibeigenen in den Kronsländern geschildert wird, und der uns auf das übrige zurückschließen läßt \*\*\*). Während der Abwesenheit des Königs auf seinem ersten Kreuzzuge (1250) hatte das Capitel von Paris alle Einwohner von Chates

<sup>\*)</sup> Etablissements de St. Louis p. 67. 69. ed. Du Cange.

\*\*) Man vergleiche die Preisschrist: Examen de l'etat, du gouvernement et de la législation de la France à l'avénement de St. Louis au Trône, par Maurice André Philipp. Paris 1821., die über den damaligen Buftand der Leibeigenen in Frankreich p. 93. und die Freis lassungen, so wie über den politischen Justand übere baupt sehr schäbare Ausstlarungen giebt.

T. V. p. 102. aus einem handschriftlichen Leben ber Ronigin Blanta.

nay und einigen andern Orten einkerkern laffen, weil man ihnen Sandlungen Schuld gab, bie bas Gefet ben Leibeigenen nicht erlaubte. Die Unglücklichen. in einen bunkeln Rerfer gefperrt, ermangetten ber erften Bedurfniffe, und waren in Gefahr, Sungers su fterben. Die Regentin (Blanca, Die Mutter bes Ronigs), hatte Mitleid mit ihnen, und lieft die Cas nonici bitten, gegen Caution fie loszulaffen. antworteten folg, fie fepen wegen ihrer Leibeigenen Riemand Rechenschaft schuldig, worüber fie bas Recht von Tod und Leben batten. Bugleich ließen fie felbft Die Beiber und Kinder der Armen, Die man bisber noch geschont batte, ergreifen, und in benselben Rerfer fperren, wo eine Menge berfelben aus Mangel und burch Unftedung farb. Die Regentin, unwillig über diese Barbarei, begab fich felbft nach bem Gefananiß: und lief bie Thuren auffprengen, indem fie felbft ben erften Schlag that. Eine Schaar Ungludlicher fam bervor, Manner, Beiber und Rinder, blaß und entftellt, taum in menfchlicher Geftalt. Sie versprach ihnen ihren Schut, und hielt Wort-Die Guter bes Capitels wurden sequestrirt; und bie Canonici verfprachen, gegen eine jahrliche Gelbfumme, Die Ungludlithen frei zu laffen.

Es ist in der Franzbsischen Geschichte des Mitstelalters die gewöhnliche Erscheinung, daß die großen Berbefferungen von den Kronlandern ausgehen. Wardort der Zustand der Leibeigenen noch so, wie er hier geschisdert wird, so wied Niemand in den Bestyungen der Bafallen ihn besser erwarten. Gleichwohl ist dies

# 234 II. Folgen ber Kreugjuge für Guropa.

von den Zeiten die Rede, wo die Kreuzzüge ihrem Ende nahe waren, um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Aber wir haben darüber noch deutlischere Beweise, aus denen es erhellt, daß erst im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts die Könige sich der Freilassung der Leibeigenen annahmen; und den Grund zu einer Beränderung legten, die auch wieder von den Kronländern ausging.

Dieg geschah unter ben beiben erften Cobnen bon Philipp bem Schonen, Ludwig X. und Phis lipp V. Diese beiben Ronige maren es, welche bie erfte Berordnung über bie Freilaffung ber Leibeigenen auf ihren Domainen gaben. Die von Ludwig X. wurde gleich nach bem Antritt feiner Regierung ers laffen \*). "Da", beißt es in berfelben, "nach bem Recht ber Natur jeder frei geboren wird, und bens anoch burch altes Herkommen und Gebrauch, und "vielleicht durch die Schuld ihrer Borfahren, viele Perfonen bes gemeinen Bolfs in bas Band ber "Rnechtschaft in vielerlei Geftalt gefallen find, wel-"des febr Uns miffallt; und Wir bedenken, bak "Unfer Reich das Reich der Franken beifit; und wols "len, baß bas Loos Unferer Unterthanen bei Unferer "Regierung fich beffere; fo haben Wir mit Bugiebung Unfere großen Rathe beschloffen und verordnen, "daß allgemein burch Unfer ganges Reich, fo weit ses Uns und Unfern Nachfolgern gebort, iener Stand

<sup>... 3</sup>m Jahr 1315. Sie findet fic in Ordonnances des Rois de France, Vol. I. p. 583.

"ber Anechtschaft in Freiheit verwandelt merbe: und gallen benen, die burch Geburt, Bertommen, Deis grath, ober Aufenthalt in Die Banben ber Anechtschaft "verfallen find, Freiheit gegeben werbe, unter guten sund gerechten Bebingungen. Und bamit Unfer ges -meines Bolf nicht mehr wie bisher burch die Eins-"nehmer, Sergeans und andere Beanite, gebruckt, "merbe; und bamit bie andern Berren, bie Leibe meigene baben, an jenen ein Erempel nebmen, afie in Kreibeit zu seten, so befehlen mir Gueb. "daß Ihr mit allen Dertern, Städten, Communeir "und einzelnen Personen, welche bie Freilaffung ver-"langen, über gemiffe Bedingungen unterhandelt und abschließt, woburch Uns hinreichender Erfat fur bie "Nugungen geleiftet wird, welche aus jenen Diens "ften fur Uns und Unfere Rachkonnnen fliegen tonue aten: und ihnen von Unfernt wegen allgemeine und "beftanbige Freiheit gebet. Berfprechen auch biefes .. für Uns und Unfere Nachkommen getreu zu belten. "und zu beobachten." Da unter Ludwig X., wahre: scheinlich wegen feiner furzen Regierung, tiefe Berg ordnung nicht zur Ausführung gebracht werden konnte, fo ward fie von Philipp V. bei feinem Regierungss antritt wortlich wiederholt \*).

Wie wichtig auch diese Urkunde ift, for wire es boch nicht weniger wichtig, genaue Nachrichten über die Wirkungen zu haben, welche fie hervorbrachte. Allein daran haben es die Schriftsteller fehlen taffen.

<sup>\*)</sup> Ordonnances Vol. I. p. 653.

### 136 II. Folgen ber Kreugguge für Europa.

Bitte ber Bauernftand fo wie ber ber Burger fich im politischen Sinne bes Borts ju einem Stanbe erboben, so wurden wir darüber bester unterrichtet fenn. Aber so war er zu unwichtig in ben Augen ber Schriftfteller; fie sprachen fo felten bavon, weil fie felten Gelegenheit hatten, bavon zu fprechen. folgenden Bemerkungen aber werben wir burch Die Berordnung felber veranlaft. Benn guvorberft aus ibr erbellt, baf beim Untergange ber altern Cas petingischen Linie noch die Leibeigenschaft in ben Krons lanbern wo nicht allgemein, boch gang gewohnlich, war: so war sie es gewiß noch weit mehr in ben Panbern ber meiften Bafallen (vielleicht einige im fübe lieben Kranfreich ausgenommen) \*). Es wurde biek fich von felbst verfteben, wenn nicht auch ber Bes weis bafur in ber Berordnung lage; ba fie ber Ros rug ausbrudlich ben Bafallen als Beifpiel zur Rachs abmung vorstellt. Allerdings mag man aber auf ber anbern Scite fagen, baf boch Kreilaffungen um biefe Beit icon febr gewöhnlich geworben fenn mußten; well der Konig sonft schwerlich auf die ganze Idee gefallen mare. Rerner: Es erhellt von felbft aus

Dir rechnen babin vor allen die Provence. Papon Hist. geh. da Provence II. p. 210. 211. Die Leibeigenschaft, fagt er, endigte bier früber; benn die Urfunden des dreizehnten, vierzehnten und funfzehnten, Jahrhunderts sprechen nur noch selten bavon. Auch er sucht die Urstade bavon am meisten in den Communen, wo der hinz gefüchtete Leibeigene frei war, wenn er nicht binnen Sinem Jahre reclamirt ward.

ber Berordnung, bag nichts weniger, als eine alle 'aemeine Rreiwerdung, auch nicht in ben Rronlans bern, bavon die Rolge fenn fonnte. Es ward ben Leibeigenen nur freigestellt, fich loszukaufen (bas Ganze mar eigentlich eine Rinanzspeculation, wie aus bem Buftande ber Finangen bei bem Tobe Philipp's IV. es flar ift); es fragte fich, wie viele konnten cs und wollten es? Denn felbft an bem Bollen fann man zweifeln, ba bie Aussicht, burch eigener Bante Arbeit leben ju muffen, gewühnlich bem Selaven felbft feine Sclaverei lieber als bie Freiheit mache. Auf jeden Kall konnten also biese koniglichen Befehle erft langfam und allmählig wirfen. Endlich: auch bie Rreigewordenen erhielten zwar ihre perfonliche Rreis beit, aber bedingungemeise gegen Leiftungen. blieben also Diensten und andern Berpflichtungen uns terworfen; und es fehlte noch viel, bag ein vollig freier Bauernftand badurch geschaffen mare.

Daffelbe mar aber auch in andern Landern ber Wenn auch, wie Muratori. verfichert, in Atalien feit bem gwolften Jahrbundert Die Leibeis genschaft abzunehmen anfing und im vierzehnten ganglich verschwand \*), fo blieb barum bennoch ber Buffand ber' Landleute, wenn gleich nicht allenthalben berfelbe, boch meift febr traurig. Wer bavon bie

<sup>\*)</sup> Muratori Dissert. XIV. T. III. p. 260 sq. Er führt als Urface nicht bie Rrengguge, fondern bie Entftes bung ber Municipien und ibre Rriege an, wo and bie Leibeigenen bas Sowerbt trugen.

# 238 II. Folgen ber Kreuffuge fur Europa.

Beweise sehen will, braucht nur die Nachrichten ein= fichtsvoller Reisender über ihre Lage gegen das Ende 'bes achtzehnten Jahrhunderts zu vergleichen \*).

Aus biefem Allen zusammengenommen scheint es uns, bag bie mobithatige Rudwirfung ber Arcuzzuae auf die unterfte Rlaffe ber Gesellschaft, wenn fie auch in einem gewiffen Grabe ftatt fand, boch wenigstens febr beschranft und entfernt gewesen fen. Gie wirften allerdings bagu, bag bei bem Aufbluben ber Statte viele ber Leibeigenen bier ibre Freiheit, und in ben bortigen Gewerben ihren Unterhalt fanden: aber bie Lage ber Landleute selber ward felbst durch die Freis laffungen im Gangen noch wenig gebeffett. Echon bie Benennungen ber armen Leute, ber Elenben ic., Die fie noch Sahrbunderte nachher tragen, geben bas von die Beweise. Sollte hierin unsere Meinung von ber gewöhnlichen abweichen, fo fen es uns erlaubt, an bie gemaltsamen Berfuche zu erinnern, Die in ben meisten Landern bes westlichen Europas die Bauern noch lange nach den Rreugzügen machten, ihre Lage au verbeffern, ohne badurch je diefen 3med ju er= reichen.

Als in Deutschland im fechzehnten Jahrhundert ter große Bauernaufstand ausbrach, mar die Aufhesbung ber Leibeigenschaft die ausdrückliche Forsberung der Insurgenten \*\*). Dieser Aufstand nahm

<sup>\*)</sup> Wie g. B. über Reapel, in Bartels Reife nach Cas latrien und Sicilien B. I. 11.

<sup>\*\*)</sup> Untet den 12 Artifein, welche bie Bauern eingaben,

in Schwaben seinen Anfang; allein er breitete sich burch ganz Oberdeutschland bis nach Heffen und Thürringen aus; und wenn auch der damals herrschende Freiheitsschwindel daran einen Antheil hatte, so zeigt doch die Geschichte deffelben, daß die Lage der Bauern in diesen Gegenden im Ganzen genommen dieselbe war; wenn auch einige Verschiedenheiten in den Forsmen senn mochten.

In Frankreich erinnern wir an den großen Bauernaufstand, ber während der Gefangenschaft Rosnigs Johann in den nördlichen Provinzen 1357 sich verbreitete. Er war gegen den Adel gerichtet, und mit den entsetzlichsten Grausamkeiten verbunden \*). Wenn er auch nicht dem in Deutschland gleich kam, so giebt er dennoch den Beweis, wie traurig die Lage des Landvolks und wie groß der Groll gegen die Herren war.

In England endlich ift unftreitig die Einwirskung der Kreuzzüge überhaupt sowohl auf den Burs ger = als Bauernstand am geringsten gewesen. Die strengere Form der Feudalverfassung, und, als die tos nigliche Macht unter Iohann ohne Land fant, die Tyrannei der privilegirten Stånde, besonders des

ift biefer der britte. Er beißt: "Jum britten ift der "Brauch bieber gewesen, das man uns für Ir evgen "Leut gehalten babe, welches zu erbarmen ist, angeses, hen ic., darum Ihr werdet uns der Eigenschaft gern "entlassen." Materialien zur Geschichte bes Bauernkriegs S. 13.

<sup>\*)</sup> Froissard I. p. 207.

# 240 II. Folgen ber Rreugjuge fur Europa.

Abels, ftanden ibr entgegen. Das Emporfommen ber Englischen Communen mard, wie aus der Brittischen Geschichte binreichend befannt ift, burch gang andere Urfachen als die Rreuzzuge erzeugt; von dem Bauerns stande aber mar in ber Magna Charta fo menia. als in ben nachfolgenden Privilegien ber Ration, auch Wie traurig aber seine Lage noch im nur die Rede. vierzehnten Jahrhundert mar, zeigt auch bier der große Bauernaufftand, ber unter Richard II. 1381 ques Auch sie verlangten Aufhebung ber Leibeigen= fchaft: welche ihnen ber Ronig in einem Freibriefe auch persprach \*); allein es ift bekannt, baß fie bennoch übermaltigt, und in die alte Dienftbarfeit gurud's geworfen murben. - Co erscheint ber Buftand ber unterften Bolfsflaffe in ben hauptlandern Europas noch lange nach ben Kreuzzügen; reicht dieses nicht bin, die Ideen über die großen Bortheile, welche Dicfelbe baraus gezogen baben foll, gar febr berabs austimmen?

Diefe Untersuchungen über die Folgen der Kreuzzüge für die einzelnen Stande der Gesellschaft wers ben es uns jest erleichtern, ihre Folgen für das Gange zu übersehen.

Sie haben durch ihren Einfluß auf die höhere Klaffe der Gesellschaft wesentlich dazu beigetragen, den Geist von dieser zu heben und zu veredeln. Sie haben dadurch das ganzliche Zurücksinken derselben in die Barbarei verhindert. Denn noch einmal dürfen wir

<sup>\*)</sup> Walsingham p. 252.

wir es wiederholen: was ware ohne Ausbildung bes Rittermesens bas Mittelalter geworden?

Sie baben ferner burch ibre große Einwirfung auf die Entftebung und Bilbung bes Burgerftandes nicht weniger wesentlich bagu gewirft, eine gang ans bere politische Ordnung ber Dinge fur Die nachfole genden, felbft fur die fpaten, Jahrhunderte ju gruns ben. Andem fie mit bem Burgerftande jugleich Ras tionen bildeten; indem ber fleigende Wohlffand von Diesem die Quellen ber Ginnahme fur die Regieruns gen eroffnete; murbe badurch die Eriffeng folder Staaten vorbereitet, wie bas neuere Europa, aber nicht bas Mittelalter, fie fab. Auf biefem Bege grundeten fie alfo fur die Bufunft Furftenmacht: wenn auch biefe Folgen fich erft allmablig entwickels ten. Seitdem ein britter Stand fich bilbete, feite bem bie Rebben zwischen diesem und bem Abel eins ftanden, bing es von ber Politif ber Ronige ab, ben einen gegen ben anbern ju gebrauchen. Wenn fie auch in mehrfacher Rudficht, wie wir oben gezeigt Bu baben glauben, bem Abel gunftig maren, indem fie ihm feinen Grift und feine Formen gaben; fo bereiteten fie ihm boch auch auf biefem Bege wieder ein Gegengewicht. Dag es beffen bedurfte, wenn ber Anarchie gefteuert, wenn die Bildung eines ges fegmäßigen Buftandes möglich werden follte, wird Miemand bezweifeln, ber die frubern Beiten fennt. Und fo fann man auch mit Recht fagen, daß fie bagu beitrugen, ber niebern Rlaffe ein befferes Loos au bereiten. Denn erft in regelmäßig eingerichteten

# 242 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

Staaten, wo Alles der hochsten gesetzlichen Autorität unterworfen war, lernte man es einschen, was der Ackerdau für den Staat sey. Auch das Zeitalter der Kreuzzüge mochte Männer wie Sully haben, — was ren Abt Suger und der heilige Ludwig nicht Mänsner seiner Art? — aber es gehörten noch Jahrhunsderte dazu, dis ein Sully wirken konnte.

Und so wird sich auch jest ergeben, wie die ent= fernten Folgen diefer Buge fur die pabfiliche Sier= archie gang anders als ihre nachften maren. Pabfte konnten nicht mehr bleiben, was fie geworben maren, feitdem die Konige Ronige wurden. Es mar nicht bas Emporfommen bes britten Standes an und fur fich, was ihrer Macht gefahrlich wurde; in gewiffer Rudficht hat er ihnen genutt; aber es war Die durch ihn bewirfte Erhebung der foniglichen Macht, wodurch seit Philipp IV. ihre Gewalt erschüttert ward. Cellift jener furchtbare 3mang, wodurch fie fie zu ftuben glaubten; Regerverbote, Regergerichte, Reterverfolgungen und Rriege, die aus ben Rreuzzus gen hervergingen, mußten endlich, als ein erleuchtes teres Beitalter ihre Greuel einfah, ju eben biefen 3weden wirfen. Go keinten auf ben mit Blut ges bungten Kelbern eble Fruchte auf; nur bedurfte es einer langen Beit, um fie machfen ju machen und jur Reife ju bringen. Aber wenn die Periote ber Rreuzzüge felber zwei Jahrhunderte bauerte, ließ cs fich andere erwarten, als bag bie Folgen von ihr auch nur erft in Sabrhunderten fich entwickeln fonnten?

# Zweiter Theis. Folgen für ben Sanbes.

Erfter Ubschnitt. Buftand bes Sandels vor ben Krenggugen.

Gine richtige Würdigung des Gewinns, den ber Handel durch die Kreuzzuge erhalten hat, setzt einen Blick auf den Gang desselben im Allgemeinen, vorstüglich aber durch Europa, voraus.

Es giebt in ber Geschichte des Welthandels im Großen nur einen einzigen allgemein Epoche machens den Zeitpunkt, den der Entdedung von Amerika, und der fast gleichzeitigen Auffindung des Seewegs nach Offindien, am Ende des funfzehnten Jahrhunderts. Er ist dieß allein, weil er nicht blos eine Berändes rung in dem Gange des Handels von einem Bolke oder Lande zum andern, sondern in seiner ganzen Natur bewirkte, indem er ihn vom Landhans del zum Seehandel umformte. So lange man von unserer Erde nur die drei alten Continente kannte, die sich entweder unmittelbar berührten, oder auch

# 244 II. Folgen der Kreugjuge fur Guropa.

nur burch ein Meer von fo mäßigem Umfange, ats bas Mittelmeer mit feinen Bufen es ift, von einans ber getrennt waren, gab es zwar Schifffahrt: allein Diefe Schifffahrt folgte entweder nur ben Ruften. ober mar auch nur eine bloge Ueberfahrt ber Baas ren von den Ruften von Weft : Afien ober Aleanpten nach benen von Europa. Afien ift ber von der Ra= tur am reichlichften ausgestattete Welttheil, mit ben Produften bes Bedürfniffce fomohl ale bes Luxus; und feine andere Lanber find befonders mit den letstern fo reichlich verfeben, als gerade die entfernteften ober bie Inbifchen Lander. Micht nur vor Rabrbunderten, fondern fchon vor Jahrtaufenden ging baber ber große Maarengug aus jenen fernen Gegens ben nach ber westlichen Welt, nach Afrika und nach Europa; und fo bilbete fich jener Caravanenhans bel, ber von jeber in Afien und Afrika einheimisch mar, und eine haupttriebfeder ber Cultur fur die Bemobner biefer Belttheile geworben ift. Diefe Carapanen waren ce, welche zwar auf verschiebenen Birgfien, aber immer burch bas Innere ber Lander cbie: gesuchten Schafe bes Drients, Gewurze, Rauchs . merte, Ebelfteine, feidene und baumwollene Gemanber nach bem Decident brachten; und ben Glang jener reichen Stadte erzeugten, ber einft Babplon gu bem Wunder ber Welt machte; und noch icht auf ben Trummern von Palmpra nicht ganglich erloschen ift. In ben Ufern bes mittellandischen Meers Bauf. ten biefe Waaren fich auf; und hier entstanden bas der Seeftabte, welche ihren Transport nach Europa

übernahmen; fo wie andere wiederum an der füblichen Rufte Europas fie aufnahmen und weiter verführten. So lange biefe Ordnung der Dinge bauerte, ergiebt fich auch von felbst, was sowohl in dem ganzen Ale terthum, als in bem gangen Mittelalter Beranberuns gen bes Welthandels fenn konnten; Beranberungen feiner Straffen und feiner Stapelplate, nicht aber feis ner Ratur und feines Befens. Die Carabanenftragen in Afien konnten fich andern (wiewohl fie, gewiffers maßen von ber Ratur felber vorgezeichnet, fich wenig anderten), ibre Biele blieben immer bie Ufer bes Dits telmeers, ober bes fibmargen Meers. Dier waren bald die Phonicischen, bald die Griechischen Stadte Borberafiens, balb Alexandrien bie Stapelplage; fo wie wiederum an der Europäischen Rufte Corinth, Confrantinopel, ober bie Italienischen Sofen in bem Empfange ber Baaren entweder wechselten, ober auch fich theilten; - es war boch immer ein und berfelbe Sandel, beffen Strafen fieh nur anderten.

Welche Anwendung diese Bemerkungen auf die Folgen leiden, welche die Kreuzzüge für den Handel haben konnten, geht aus ihnen von selber hervor. Man darf hier keine solche Revolutionen erworten, als seit dem Ansange des sechzehnten Jahrhunderts erfolgsten, wodurch die ganze Natur des Handels, indem er, aus kandhandel in Sechandel umgeschaffen, den Decan zu seiner Straße erhielt, verändert ward. Aber dieß hinderte nicht, daß diese Folgen bennoch höchst wichtig waren; wiemohl sie sich zunächst auf zwei Punkte beschänken mußten; nämlich Veränderungen

246 II. Folgen ber Rreugjuge für Europa.

ber Stapelplage, und größere Berbreitung burch Eustropa.

Der Verkehr ber Wolfer unter einander hängt zwar allerdings zunächst von ihnen selber ab; allein die Natur der Länder wirkt doch mächtig barauf ein; nicht nur durch die Verschiedenheit ihrer Produkte, sondern auch durch die größere oder geringere Leichtige keit der Communication.

Europa ift in Rucksicht seiner Produkte unter ben brei Theilen ber alten Welt ber von ber Natur am wenigften begunftigte. Es erzeugt von ben Gegens bie zur Nahrung und Rleidung geboren, fast nur bie ber erften Bedurfniffe; und wenn es auch einige ber übrigen gegenwartig in gewiffen Theilen befigt, fo murben fie erft fpat aus andern Beltges genben babin verpflangt. Es bot feinen Bewohnern, feitdem fie Acterbau und Biehaucht trieben, Getreibe und Aleisch zur Speise bar (bie eblern Dbftarten und Gemufe mußten erft aus Affien geholt werden); zur Burge, fatt Indiens Specereien, Die fein Bolf leicht entbehrte, fobald es fie kannte, faft nichts weiter als Des Beinbaus war nur die fleinere Salfte Galz. Richt weniger mar man in bem Stoffe gut Rleidung besehrankt; da Linnen und Wolle das einzige war, was Europa felber erzeugte. Baumwolle, und bie fo geschätte Seibe, nußten gleichfalls aus bem Drient eingeführt werben. Man nehme bingu, bag Diejenigen Arten bes Schmud's, benen ber menschliche Mahn einmal ben größten Werth beigelegt bat, Cbels fteine und Perlen, gleichfalls nur von borther erhals

ten werben konnten. Es gebt aus biefem Allen bers por, baf in einem gewiffen Grabe bie Cultur Guros pas an ben Drient gefnupft fepn mufite. Und ift es nicht überhaupt biefe fo wunderbare Berknupfung. welche die Borfehung jum großen Triebrad ber Bils Dung ber Bolfer beftimmt zu baben scheint? Reben Diefer Armuth an eigenen Produkten kommt aber bie phylifche Beichaffenbeit Diefes Belttbeils in Rudficht ber Erschwerung und Erleichterung ber Communication in seinem Innern bier nicht weniger in Ans folga.

Die Rette ber Alpen ift es, welche ibn in zwei ungleiche Salften theilt; aber fur ben innern Sandet, und baburch augleich fur bie Gultur feiner Bolfer. von fo großer Bicheigkeit geworden ift, bag fie ben Bang von beiben großentheils bestimmt bat. Dicfe Gebirge, Die bochften ber alten Belt, an ber biflichen Grenze bes alten Galliens anfangend, laufen als Eine gewaltige Rette bis zu ber Beffgrenze von Ungern fort; wo fie, in zwei Arme fich theilend, ben nurda lichen, ober ben ber Karpathen, und ben füblichen, ben ber Macedonisch = Thracischen Gebirge, fich nachs mals wieder vereinigen, und unter verschiedenen Das men bis zu ben Ufern bes schwarzen und Aegeischen Meers ausbebnen. Jahrhunderte bindurch haben fie gleichsam bie Grengscheidung amifchen amei Belten ges macht; wie lange waren Griechenfand und Italien Die Sige ber Cultur, mabrend bie Germanischen und Sarmatischen Lander mit unermeglichen Baldungen bebeckt, und gleich ben Buften bes innern Norbs

# 148 II. Folgen ber Rreugguge fur Guropa.

Amerifas' mit Barbaren bevolfert maren ? Ber bie Bobe und die Befchaffenbeit Diefer Gebirgfette, bes fonders besjenigen Theils, der Germanien von Italien scheibet (und eben biefer Theil ift es, ber bier am meiften in Betracht fommt), fennt, erklart fic leicht biefe Erscheinung. Bene furchtbare Rette, bie fich von beiben Seiten bes Gottbard, langs ber Grenze von Ballis und ber Schweiz nach Beften, und dann von Graubunden und Inrol nach Often giebt, bilbet einen Damm, ber, fo lange die Runft bie Natur nicht besiegte, so gut wie unerfteiglich blieb. Mogen auch eimelne horben von Barbaren, Die in ber Lombardei Bohnfite oder Beute fuchten , ibn überfliegen haben, so lief bier wenigstens feine San= belsftraße, die fortbauernd die Communication im Großen gesichert hatte. Go mußte biese also zwischen ben Sublandern und Nordlandern ber Alpen, mo nicht ganglich unterbrochen, boch wenigstens fo febr erschwert bleiben , daß ber Berkehr ber Boffer nicht febr bedeutend murbe, und für ihre wechselseitige Eultur keine Rolgen haben konnte. Bon welcher Bichtigkeit biefe Bemerkung nicht nur fur bie allges meine Culturgeschichte von Europa, fonbern auch fur bie Bestimmung bes Wirkungefreifes ber Rreugzüge ift, wird bie Rolge lebren. Es wird fich bort zeigen, bag auch in ben Jahrhunderten bes Mittels alters die Stadte der Lombardei lange blubende Sans beleftabte bleiben konnten, ohne bag jener große Bers febr gwischen ibnen und benen von Gubbeutschland statt fand, ber fich endlich eroffnete.

# II. Folgen ber Areuginge für Europe. 249

Bie groß aber auch bie Schwierigfeiten find. melche bie Natur burch iene machtige Scheibemand bem Berfebr ber Bolfer Europas in ben Beg legte. fo hatte fie boch auf gewiffe Beife felber bafur aes forat, fie überwinden ju helfen. Der größte Stront bes Belttheils, die Donau, an der Rordfeite berfelben entspringend, und lange Zeit binflickend, bat fich burch fie ben Weg gehabnt. Nachbem er bie fruchtbaren Chenen Ungarns burchftromt bat, brach er burth ben Bergruden, welche biefe von ben Steps ven der Balachei trennt, und tritt bei Alt : Orfowa aus jenen in diese, nachdem er vielleicht Jahrhuns berte Steiermart und Ungarn ju einem See gemacht batte. Die Schifffahrt auf diesem Strome blieb gwar immer beschränkt; da sein reißender Lauf nur die Kahrt stromabwarts, aber wenig ober auch aur nicht - worauf es in bem Mittelalter boch am meiften ankommen mußte - in ber entgegengefetten Riche tung erlaubt; aber er zeigte both gleichsam ben Weg von Often nach Weften. Die großen Buge ber Bbls fer, von bem Cimbrifchen \*) bis zu benen ber Gothen und hunnen, gingen langs feinen Ufern; und auch ber Sandel konnte bier vielleicht feine. Strafe finden. Doch konnten badurch bie großen Sinderniffe Der Alpenkette im Gangen nur wenig befiegt werben. da diese Wege auf die Communication mit Italien.

1965

<sup>\*)</sup> Benn man namlich die Cimbern nicht aus-bem .. Robben, fondern bem Dften fommen lagt,

### 250 II. Folgen ber Rreugjuge fur Guropa.

wovon boch, der Natur der Dinge nach, das Meifte abhangen mußte, keinen Ginfluß hatten.

Seitbem gleichmobl Conftantinopel bie Saupts fabt bes Morgenlandes und bie Niederlage feiner Waaren ward, wurden die Strafen langs ber Donau von felber wichtiger; und bag fie von ben Bolfern, die dort wohnten, nicht ungebraucht blieben, wird bald unten gezeigt werden. Es bildete sich also als terdinas auch in Europa ein Berkehr, ber, von Often nach Weften sich erftreckent, von ben Bngantinischen Provinzen burch die Donaulander nach Deutschland lief. Auch bier machte die Beschaffenheit und Lange bes Beas, und ber rauberische Sinn mehrerer Bolfer es nothwendig, ibn fo wie in Afien und Afrika burch . sablreiche Handelsgescllschaften zu treiben, wie noch jest in ben Turkischen Landern geschiebt. Aber arofter Caravanenbanbel konnte in Europa nie fo wie in Afien und Afrika gebeiben, weil bie Matur unferm Belttheile basjenige Laftthier größtentheils versaate, burch beffen Bulfe biefer allein getrieben merben fann, bas Rameel. Das Pferd, bas Mauls thier, wenn gleich jum Transport ber Wagren füblichen Europa fast ausschließend gebraucht, sind boch ju schwach, als baß fie bas Rameel, bas Schiff ber Bufte \*), erfeten tonnten. Sauptfachlich barin liegt ber Grund, weswegen ber Berkehr gwischen bem Often und Weften von Europa verhaltnifmäßig immer so schwach blieb; weswegen für bas Innere

<sup>\*)</sup> Die Benennung bes Rameels bei ben Arabern.

251

diefes Welttheils überhaupt der Handel das nicht werden konnte, was er für Afien ward.

Aus der ganzen bisherigen Darstellung werden sich jest schon im voraus zwei Bemerkungen ergeben: Erstens: wie wichtig auch die Folgen der Kreuzzüge für den Welthandel waren, so darf man nicht ers warten, daß der Handel des neuern Europas daraus hervorgegangen sen. Dieser verdankte seinen Gang und seinen Umfang den Entdeckungen am Ende des funfzehnten Jahrhunderts; und die Folgen der Kreuzzäuge für den bisherigen Handel verloren sich um so mehr, da auch die Eroberung Constantinopels durch die Türken dazu beitragen mußte.

3 weitens: Die Wirkungen der Kreuzzüge für ben Handel gingen aus dem Wachsthum und den Beränderungen des Levantischen Handels hervor, der theils über das Mittelmeer, theils auf den Dosnaustraßen zu Lande geführt ward. Die geographische Lage der Länder brachte es daher mit sich, daß jene Wirkungen in ihrer vollen Kraft theils die Seehäfen von Italien und Südfrankreich, theils die inländischen Städte des südlichen Deutschlands trafen; viel weniger aber die der westlichern und nördlichern Lämder. Auch wir werden daher in der folgenden Unstersuchung den Seehandel und Landhandel und tersuchung den Seehandel und Landhandel und tersuchung den Seehandel und Landhandel und

Nichts wurde irriger seyn, als zu glauben, baß vor dem Anfange ber Kreuzzuge die Schifffahrt auf bem mittelländischen Meere, und die Saubelsverbin- bung Europas mit der Levante, jemals ganzlich auf

### 253 II. Folgen ber Rreuginge fur Guropa.

gehört hatte. Waren auch in der Geschichte gar keine Spuren vorhanden, welche das Gegentheil bewiesen, so ließ schon der große frühere Verkehr, der gesells schaftliche Justand der Bölker Europas, und die Leichstigkeit der Schifffahrt dasselbe erwarten. Aber allers dings war es eine Folge zweier der damaligen Welts begebenheiten; daß der Gang dieses Handels wichtisgen Veränderungen unterworsen wurde, und nicht derselbe bleiben konnte, wie im Römischen Zeitalter.

Die Berlegung, ber faiferlichen Refidens nach Confantinopel mar die eine biefer Benebenheiten. Seits bem biefe Gtabt ber Sis bes Sofs murbe, und amar eines Sofs, ber, ber glangenofte ber bamaligen Belt, Bugleich gang nach orientalischer Sitte eingerichtet mar, mufite biefe Stadt von felbst bie Sauptnicherlage ber Baaren und Schafte bes Drients werben, Micmals. bat fich eine Sauptstadt fo in ber Lage befunden, Die erfte Sandelsftadt ber Welt werden gu fonnen, wie bamals Conftantinopel; aber zwei Dinge verhinderten bien: Die Politif ber Regierung, und der Geift ber Ration. Die Regierung, weit entfernt, ben handel ju beforbern, legte ibm Seffeln an burth die brudends fen Monopole, Die fie nicht etwa eimelnen Burgern ober Bandelsgefellschaften ertheilte , fonbern bie fie Fich felber vorbehielt. So wie in den neuern Zeiten Die pabstliche Regierung, behielt fie fich ben aus-Achliegenden Sandel mit ben erften Bedurfniffen bes Rebens vor; mit Getreibe, Det, und allen Lebensmitteln, um eine fets gefüllte Schaffammer ju ba-R; i

ben \*). Go konnte Conftantinopel freilich fcon bes halb so wenig als Rom eine blubente Banbelskabt werden; aber ber Geift bes Bolls fcbeint es nicht weniger gebinbert zu baben. Religion, Schauspiele, und hofvolieit waren bie Lieblingegegenstande, womit er fich beschäftigte; alle brei erzeugten Bartheien und Ractionen, die oft die wilbesten Ausbruche ber beiführten. Inwiefern biefer Geift wieber eine Rolae bes hofbespotismus, ober in ber Natur bes Bolfe gegrundet mar, ift hier gleichgultig; die Sache blieb Dieselbe. Aber biese ungunftigen Umftanbe konnten darum boch Conftantinopel nicht hindern, in einem gemiffen Ginne Bandelsftabt ju fenn. Es wurde bens noch die große Riederlage ber Produfte bes Drients fur bie westlichen Nationen; und wenn bie Byjantis ner fie diefen nicht guführten, fo famen biefe felbft, fie ju bolen. Go batte also Conftantinopel einen febr großen paffiven Sandel; wenn es auch keinen activen befaß.

Die zweite Begebenheit war die Arabische Res volution. Sie hat aber auf den Handel des Mittels meers nach den verschiedenen Zeiten sehr verschieden zurückgewirkt. Als dieses Nomadenvolk in der Mitte des siedenten Jahrhunderts die Welt durchstürmte, murs

<sup>\*)</sup> So war es noch in den Seiten der Rreuginge. Alb.

Aquens. in Gest. D. I. p. 203. "Nullius praeter imperatoris merces tam in vino et oleo, quam in frumento et hordeo, omnique esca, vendebatur in toto reguo."

### 254 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

ben bie Kusten Spriens, Acgoptens, und der größte Theil von Nordafrika sehr bald seine Beute. Die Unterbrechung der bisherigen Schifffahrt aus der Rosmischen Welt, besonders nach Alexandrien, der alten Stapelstadt des orientalischen Handels, war davon die unausbleibliche Folge. Die Eroberer wagten sich aber bald selber aufs Meer, und zwar mit so viel größerm Glück, je schwächer damals die Seemächte Europas waren \*). So ward, da sie Herren des Meers wurden, dieß für sie die Bahn zu neuen Ersoberungen; keine Küste war vor ihnen sicher; und kleinere und größere Inseln, unter diesen vor allen Sieilien, wurden ihre Beute \*\*). Sie begannen als

- ") Noch in der letten Salfte des siebenten Jahrhunderts wurden die Araber unter der herrschaft der Ommiaben nicht nur eine Seemacht, sondern auch so mächtig, daß sie bereits im Jahr 673 Constantinopel belagern tonnten; woselbst Kaifer Constantin IV. Pogonatus sich 678 zu einem jährlichen Tribut versteben mußte.
- \*\*) Die Herrschaft der Araber in dem westlichen Mittelsmeer ward durch die Aglabiden in Afrita (dem alten Carthagischen Gebiet) zwischen 800 und 900 gestründet. Sie eroberten 830 Sicilien, das ihnen 968 durch die Fatimiden entrissen ward. Es blieb unter Arabischer Herrschaft, die es ihnen seit 1080 durch die Normanner genommen wurde. Das neunte und zehnte Jahrhundert sind daher die Zeiten der Seetriege mit den Arabern im Mittellandischen und Adriatischen Meere. Jedoch hinderte dieß nicht, daß nicht ein sehr lebhafter Handel mit einigen Italienischen Seetadden auf der Insel sich bildete.

Seerauber; aber sie lernten in ber Folge die Bora theile des Handels kennen. Auch bei den christlichen Staaten überwand die Liebe zum Gewinn den Relis gionshaß; Berbindungen knüpften sich an, troß dem Berbot der Kirche; und so kam es in den spatern Jahrhunderten des Mittelalters dahin, wie unten geszeigt werden wird, daß der Berkehr mit den Sarascenen und ihren Handelsplägen einer der lebhaftesten wurde.

Unter ben gandern Europas mar burch feine Lage, Die Ausbehnung und die Beschaffenheit feiner Ruften, fein anderes Land fo gum Berfebr mit bem Drient geeignet als Italien. Aber Die feredlichen Bblferfturme, welche es feit bem Unfange bes funfe ten Sahrhunderts zu befteben hatte, und bie politie ichen Revolutionen, die bavon die Folge maren, murs ben ben Sandel und die Schifffahrt fo gut wie gangs lich ju Grunde gerichtet haben, batte fich nicht unter Diefen Sturmen ein Freiftaat gebildet, ber fich beffels ben bemachtigte. Benedig muß unter ben Sans beleftabten Staliens von Anfang bis jum Ende bes Mittelalters zuerft genannt werben, wenn auch unter ben übrigen nachmals einzelne mit ibm wetteiferten. Die Sturme, welche bas feste Land Italiens vermus fteten, bevolferten die Infeln ber Lagunen mit Rluchts lingen, welche hier ben Schut vor ben Bedrudungen fanden, ben 'fie auf bem Continent vergeblich fuchten. Fischereien und Salinen gaben ihnen bier einen, wenn auch anfangs färglichen, boch sichern Unterhalt, und auch biefen konnten fie nicht anders als burch Schiffe

# 256 II. Folgen ber Rreugjuge fur Gutopa.

fahrt gewinnen \*). Sie mußten also Schiffer werzben; und balb kamen die Zeiten, wo auch der Kampf auf dem Meere ihre Kräfte entwickeln sollte. Dals matische, Arabische, Normannische Seerauberslotten erschienen nach einander auf dem Adriatischen Meere; und nur Gewalt konnte hier die Gewalt zurückhalten. Seitdem sie darin siegreich waren, war auch die Herrsschaft bes Adriatischen Meers das Ziel ihrer Bestresbungen.

Die attere Geschichte bes Benezianischen Seehans bels breht sich um einen einzigen Hauptpunkt, ihre Berhaltmiffe und Berbindungen mit Cons fantinopel\*\*). Sie waren es, welche zuerst die Bortheile begriffen, die sie baraus ziehen konnten; ihr kühner Unternehmungsgeist trieb sie zur Aussührung; und die Zeitumstände begünstigten sie, weil sie sie zu nugen wußten. Es ist sehr schwer, oder vielmehr, wegen des Mangels an Nachrichten, unmöglich, klar zu zeigen, wie und wann diese Verbindung zuerst sich

ans

<sup>\*)</sup> Diese ersten Beschäftigungen ber Benezianer ermabnt bereits im Ostgothischen Zeitalter Cassiodor. Var. II, 82.

<sup>\*\*)</sup> Die ganze Geschichte des Benezianischen Seehandels bis nach den Kreuzzügen hat große Aufkldrungen durch ein neues Werk erhalten; Storia civile o politica del commerzio de' Veneziani, di C. A. Marin (nicht zu verwechseln mit dem alten Marin Sanuto). Venezia 1789. 8 B. Der Mangel an Kritik in den beiden ersten Ebeilen wird durch die vielen Auszuge ans bisher und befannten Urkunden in den folgenden reichlich ersett.

# II. Folgen ber Rreutjuge für Europa. 297

anknupfte; aber es tann feinem 3meifel unterworfen fenn, bag es schon viel früher geschab, als bie erften Urfunden uns bavon fichere Bemeife geben. Benn bicfe frubften urfundliden Beweise erft aus bem Enbe bes gehnten Jahrhunderte: find \*), fo burgen fie aber auch qualeich bafur , bag ber Berfehr um vieles alter mar, weil barin schon als von einer alten Sacht bie Redr ift. Ein neuerer Geriftsteller bat bie Bermus thung aufgeftellt \*\*), daß biefe Berbindung bereits in ben Beiten bes Exarchats angefffünft fen, Die, wenn gleich nicht erwiesen, boch nicht ebne Babe-Scheinlichkeit ift, wenn mon die bamalige Berbindung Stallens und des Morgenlandes, und den Umftand in Betrachtung giebt ,' bag fcon Caffiodor ber ents fernten Schifffahrten ber Benegianer ermabnt \*\*\*). Aber eine bestimmtere Radricht bat fich aus bem Beitalter von Rart bem' Großen ethalten. "246 ..er", erzählt einer ber Annahften, "fich in Kriaul befant, waren feine Begleiter, Die aus Pavia fas "men, wohin die Benegianer aus ben Randern fenfelt "bes Meers die Schape bes Drients neulich gebracht "batten, in festliche bunte Kleiber aus Geibe und "allerhand fremdem Pelzwert gefleidet \*\*\*\*)".

<sup>\*) 6.</sup> unten.

<sup>\*\*)</sup> Marin J. p. 121. Die altesten Documente find nach ihm ein Raub ber glammen geworden, p. 126.

<sup>\*\*\*)</sup> Cassiod, l. c.

bieber Geborige ausheben p fieht in Monach. St. Galli Decren's bift, Schrift. 2. B.

lente limffand fest es wohl außer 3weifel, bag bie Bagren aus Conftantinopel, nicht aus ben antern Diagen ber Levante, gebolt maren; benn nur bort, nicht aber bier, mar ber Stapelplat des Delabandels. Aber Die politischen Berhaltniffe und Bedurfniffe trus gen nicht weniger bagu bei, Die Berbinbung amifchen Conftantinovel und Benedig immer mehr zu befesti= gen. Um ibre Unabbangigfeit von ben Rranfischen Berrichern zu bebalten , fcbloffen fich bie Benegiance lieber an die bes Drients; und feitbem fie eine Sees macht wurden, und die Berrichaft bes Abrigtischen Meers gegen die Scerduber gu behaupten fuchten. mar es auch ibr Beiftand zur See, welcher wieberum får bas Bnjantinische Reich von Bichtigfeit murbe. Beibe batten an den Arabern gemeinschaftliche Reinde: und ber Widerftand, ben bie Benegianer biefen leiftes ten, fam auch ben Bngantinern zu gut \*).

Unter folden Berbaltniffen konnte es ben Benezianern nicht schwer werben, Bergunftigungen für ihren Sandel in Configninopel zu erlangen. Wie

do gestis Caroli M. II, 27. ap. Bouquet Script, rer. Gall, T. V. p. 152. Man febe bie Erlanterung bagu bei Bedmann, Beiträge zur Gesch. d. Erfindungen, B. V. C. 56. Daß am hofe Karl's bes Großen orienstalischer Schmud und Rleider sehr gewöhnlich waren, wenn er sich gleich selbst deten rnthielt, ift auch sonft bekannt. Eginhare vien Carol. M. cap. 23.

<sup>\*)</sup> Raifer Dichael Balbus (820 — 829) fab fic fcon genithigt, bei ihnen um Salfe gegen die Araber nachzufuchen. Marin II. p. 18.

# II. Folgen ber Rreugiage fat Europa. 259

groß auch die Cultur in mancher Rudficht bier mar. fo mar boch bie Sandelspolitik um nichts kluger, als bei ben barbarischen Wolfern bes Nordens. Co wie bei biefen in fpatern Zeiten bie Sanfe fich Rreis briefe geben lieft, fo bie Benegigner in ber Saupts fabt bes Morgenlandes. Das erfte Privilegium bies fer Art, bas fich erhalten bat, ift freilich erft vom Sabr 991; allein bag es barum feineswegs bas erfle mar, fieht man aus ihm felber. Durch biefen Freis brief wurden die von ben Benegianern gut entrichtene ben Albgaben in Conftantinopel wieber auf ben alten Rug von 2 Golibis gefett, ba fie. bis abs 30 Golidos erhöht worden waren. Gie burfen mit ibren Schiffen aber tein anberes als ihr Gigentbilm einführen, und erhalten ein eigenes Sanbetsgeritht in ber Refibengftabt \*). Die noch viel graften Bafe belsprivilegien von einer ganglichen Bollfreibeit erbiels ten fie erft fpater im Beitalter ber Rreugzüge.

Wenn Benedig auf diese Weise den Pandel mit Conftantinopel sich zuzueignen suchte, so überwand aber auch allmählig der Eigennut den Religionshaß: und auch ein Handel mit den Ungläubigen knupfte sich schon lange vor den Kreuzzugen an. Es

<sup>\*)</sup> Daß bieles der Indalt des Chrpsoboli (fo biefen die Freibriefe), war, lernen wir aus Marin II. p. 210., der Stude aus dem Original hat abbruden lafe fen; und Dandolo dadurch verbeffert, der von einer ganzlichen Bollfreiheit spricht, die erft unter Alexius I. ihnen bewilligt ward.

# 260 II, Folgen ber Kreufzüge für Giropa.

war hieß, nicht jur Ehre ber Benegianer, juerft Sclavenbandel \*). Sie fauften Sclaven, Chris ften oder Unchriften , wo fie fie erhalten fonnten : und befonders waren die Araber in Sicilien und Spas nien bie Abnehmer. , Aber , fie gingen noch weiter. Der große Gewinn, ben bie Bufuhr von Baffen an bie Unglaubigen brachte, verleitete fie zu biefen Unternehmungen; erzeugte aber auch ben lauten Bie beripruch bes Bygantinischen Sofs, wovon ein Bers bot ber Republik bie Folge mar \*\*). Der regelmäßige Benfehr in ben Safen ber Garacenen mar überhaupt fen glange von ben Pabften und ber Republit verbaten, und es fonnte alfo nur Schleichhandel babin getrieben werben. Bon biefer Art mußte baber auch bar frühere Berfehr mit Alexandrien fenn. Die gebn Menegianifchen Schiffe, welche im Jahr 828 ben Rors per besticheil, Marcus von baber brachten, waren. wie es nausdrucklich beißt, gegen bas Berbot nur babin verschlagen worden, und entwandten jenen Schob \*\*\*).

Maren übrigens bie Benegianer auf ben Martsten von Confiantinopel gleich die vornehinften Kaufs

<sup>\*)</sup> Marin I. p. 206., icon in dem Zeitalter von Karl bem Großen; jedoch von dem Pabst verboten. II. p. 55.
2 Denigstens foften sie nicht mit Spriftenfelaven ban-

Marin II. p. 161.

<sup>11.</sup> Aug. Muratori Script. Ital, XII. p. 170.

leute, so waren sie barum gar nicht bie reinzigen. Much andere Italienische Seeffabte, namentlich Umale fi \*) und Bari, trieben bort ihren Berfelbe Dief ift flar aus eben jenen Privilegien, in welchen ausbrucklich bestimmt wird, bag bie Benegioner nicht auf ibren Schiffen bas Gigenthum ber Burger jener Stadte follen einführen burfen, um nicht an ben 216. aaben zu werfieren. Um eben biefe Beit breiteten mich Die Stadte Genua und Difa bereits iber Schiffs fahrt über einen großen Theil des Mittelmeers aust und wenn gleich ihr bamaliger Berfehr mit Confbans tinopel fich nicht klar barthun läßt, so muß er boch wenigftens mabriceinlich fenn. Beibe ffarften ihre Rrafte, indem fie feit bem' Jahre 1000 anfingen, Die Saracenen auf bem Meer mit Glud zu befampfon. Schon im Jahr 1063 beißt Pifa eine febr reiche Stadt, beren Schiffe nach Sicilien und Alfrifa gingen; und auf beren Markten man Chriften und Ums chriften fab \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Das im gebnten Ishrbundort bie Amalstaner in Constantinopel den Handel, besonders mit schönen Gemanstern, mit den Benezianern theilten, erhellt auch aus der Erzählung von Luitprand ap, Muratori Script. Ical. II., I. p. 487. Die man ihm den Einkauf bersselben in Constantinopel verwehren wollte, antwortete er: man tonne deren genug in Italien bei den Benezianischen und Amalsitanischen Kausenten sinden, die damit Gewinn trieben.

Muratori Dissertaz, 30, T.VI. p. 18. hat aus ginem gleichzeitigen Dichter Berfe als Beweise bafur angeführt.

#### 262 II. Folgen ber Kreujjuge fur Guropa.

Aber auch nach Palastina wurde von ben Stalienischen Stadten bereits vor bem Anfange ber Rreuzzüge bie Schifffahrt und ber handel eroffnet: weil die Schaaren von Dilgern, Die binübergingen. eine reiche Belohnung versprachen. Unter ben Stadten Italiens icheint Amalfi biejenige gewefen zu fenn, welche biefe Bortheile zuerft nutte; und baburch zu einem großen Bertebr mit bem Drient und zu großen Reichthumern gelangte \*). Nachdem fie bereits anges fangen hatten, querft bie Baaren bes Decidents nach jenen Gegenben ju verführen, und biefe bier Beifall fanben, erhielten fie von dem Gultan von Aegypten, aus bem Saufe ber Satimiben, bem bamaligen Berrn ber beiligen Stadt, die Erlaubnif, bort ein Rlos Rer \*\*) und ein Sospital anzulegen, welches zur Aufnahme der Pilger diente, und von selbst zugleich ein Blat fur ben Sandel wurde. Indes bing ber Sanbel ber Amalfitaner keineswegs von biefen Nieberlaffungen ab. Er wird bereits im eilften Jahrhundert uns fo groß beschrieben, bag bie Stadt Amalfi ber Sammelplat von Raufleuten ber entferntefien Rationen war \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Hauptstelle baruber ift bei Wilhelm. Tyr. in Gost. D. II, p.934. cf. Muratori Dissertan, VI. p. 15:

<sup>\*\*)</sup> Der beiligen Maria Magdalena, weil viele Beiben als Bilgrimme tamen.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe bie Stelle eines Dichters Wilhelm Apukus de Normannis ap, Muratori 1. c. p. 26.

Unter ben Franzbsischen Seeplägen muß hier Marfeille erwähnt werden. Die Spuren, welche sich von der Schiffsahrt seiner Einwohner in den Jahrs hunderten des Mittelalters vor den Krenzzügen sins den, sind bereits von einem großen Geschichtsorscher mit seltenem Fleiß gesammelt \*). Aus ihnen geht hervor, daß die alte Handelsverbindung mit Alexans drien noch im sechsten und siedenten Jahrbundert nicht aufgehört hatte \*\*); aber ob sie in den folgenden Jahrs hunderten noch fortdauerte, ist höchst ungewis. Die ans geführten Zeugnisse sessen, daß man auch unter den Karolingern und den ersten Capetingern Waaren des Orients kannte; aber sie bes weisen nicht, daß man sie über Marseille erhielt \*\*\*);

- De Guignes Memoire, dans lequel on examine quel fut l'état du commerce des Français dans le Levant avant les croisades, et quelle a été l'influence de celle ci sur notre commerce; in ben Mémoires de l'académie des Inscriptions T.XXXVII, p.467 sq.
- \*\*) Die Stellen aus Gregor von Tours IV, 38. V. 6. VI. 2. u. a. beweisen dieß unwidersprechlich. Aber bier ist von den Zeiten vor der Arabischen Eroberung Regoptens die Rede (Gregor starb bereits 595.); die Frage ist aber, ob der Nersehr dadurch nicht unterbrochen werden mußte?
- \*\*\*) Man prufe, um fic bavon zu überzeugen, die einzels men Beweise bei Dosguignos p. 476 aq. Die p. 475. aus Poulin Abrégé de l'histoire de Lyon angeführte Rachs richt, daß die Lyoner in Berbindung mit deuen von Marfeille um \$13 des Jahrs zweimat regelmäßig nach

# 264 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

ba vielmehr Alles auf Italien zu deuten scheint. Es wird zwar damit nicht behauptet, daß durchaus alle Berbindung zwischen dieser Stadt und der Levante aufgehort habe; aber gewiß war sie von keiner Ers heblichkeit. Wenn auf der einen Seite die Geschwaz der der Arabischen Seerauber sie erschwerten, gegen welche man seine eigene Eristenz nur mit Nübe bes hauptete, so kam hinzu, daß die Benezianer Nebens buhler waren, mit welchen unter den damaligen Bers hältnissen der Wettkampf schwer, wo nicht unmöglich zu bestehen war.

Wenn diese Angaben himreichen, zu zeigen, daß vor ben Zeiten der Kreuzzüge eine Berbindung zur Ser mit dem Orient vorhanden war; so sehlt es auch nicht an Beweisen, daß ein Landhandel auf den Donaustraßen durch Ungarn und die benachsdarten Länder geführt ward. Es waren nach einansder drei Boller, welche seit dem Fall des westlichen Römischen Reichs in jenen Gegenden herrschten; Avasren, Bulgaren und Ungern. Alle drei Batbasrenvöller; aber doch alle drei nicht ohne Handel. Wenn es auch zunächst nur Kriege waren, welche sie mit den Byzantinern in Verbindung brachten, so

Alexandrien geschifft maren, die Gemurze zu holen und über die Saone, Mosel und den Rhein zu verführen, ist nicht nur nach Desguignes Geständniß obne Beweis, sondern sicher eine Fabel. Ein solder regelmäßiger Bertebr mit den Saracenen konnte damals gar nicht fatt siuden, weil er von der Kirche verboten mar.

## II. Folgen der Kreugige fur Europa. 265

Lernte man boch auch die Bortheile kennen, welche Die Lage in ber Mitte gwischen bem Griechischen und bem Rranten = Reich fur den friedlichen Berfehr darbor. Daf in bem Zeitalter von Rarl bem Großen ein Sans belszug burch bas Land ber Avaren von Conffans tinopel nach Deutschland ging, lernen mir aus ben Berordnungen diefes großen Rurften \*). Die Niebers lage biefes handels in Deutschland aber mar bas Rlofter Lord an der Ems in Nieder Defferreich: pon wo biefe Baaren alebann über Regensburg. Forchbeim, Erfurt, Magdeburg nach Bardowick, und fo weiter nach bem Morden verführt murben \*\*). Ale Icin die herrschaft ber Avaren neigte fich bamals ichen zu ihrem Untergange; fie wurden feit ber Mitte bes achten Sahrbunderts von ihren Nachbaren und Stamme verwandten, den Bulgaren, unterjocht. Die Folge bavon mar, daß diefe ben Sandel an fich riffen, und reich baburch murben. Gelbft ber Reib ber Griechen wurde baburch geweckt; ohne baß fie ihnen ben Bandel entreißen konnten \*\*\*). Sie behaupteten benfelben

<sup>\*)</sup> Man sehe Capitularia Caroli M. III, 6. ap. Baluae Vol. I. p. 755. De negotiatoribus, qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt, quousque procedere cum suis negotiis debent; i. e. partibus Saxoniae usque ad Bardowiek, et ad Megadoburg, et ad Erpesfurd, et ad Halechetadt, et ad Forachheim, et ad Regensburi, et all Lauriacum.

<sup>\*\*)</sup> Sullmann Deutsche Finangeschichte bes Mittelals tere G. 191.

<sup>\*\*\*)</sup> Suid. v. Boudyapos. Eine mertwurbige Stelle! Es

## 266 IL Folgen ber Rreugguge fur Guropa.

im gehnten bis zum Anfang bes eilften Sabrbun= berts, ba auch ihnen ihre Selbstftanbigkeit burch bie Bygantiner geraubt murbe. Geit biefer Beit icheint ibre Thatigkeit nachgelaffen zu baben. Un ibre Stelle als Sandelsvoff traten aber nun bie Ungern, die bamals bereits zum Chriftentbum fortgegangen mas ren. Sie muffen einen großen Bertebr in Conftantinopel gehabt haben; ba fie bereits in ber erften Balfte bes eilften Jahrhunderts eine eigene Rirche bort hatten \*), die ftets bas Zeichen' einer Rieberlaffung fur ben Banbel bamals ift. Fortbauernd ging aber auf eben biefer Strafe, welche balb nachber bie Rreugfahrer betraten, ber Sanbelszug nach Deutschland : wo feit bem zwolften Jahrhundert befonders Regensburg, burch feine Lage an ber Donau bes gunftigt, ber Stavelplas murbe.

Der Handel muß im Ganzen dieselbe Gestalt, aber auch dieselben Beschränkungen behalten haben; ba die Ruckwirkung auf die Deutschen Städte noch immer so mittelmäßig blieb. Eben daraus läßt sich auch schon im voraus erwarten, daß auch die Hansbelsverbindung zwischen Italien und den Ländern jensteits der Alpen, besonders Deutschland, noch von

beift bort, die Bulgaren fepen alle Rauffente geworden; und baburch ber Geift des Eigennuges und bes Sittenverderbniffes unter ihnen entftanden.

<sup>\*)</sup> Schwandtner Script, rer, Hungar, I, p. 420. II. p. 611. Ronig Stephan J. († 1038) hatte fie etbant.

## II. Folgen der Rreugiuge für Europa. 267

keinem Belang seyn konnte\*). Freilich ist es nichts feltenes, in Gallien im eilften Jahrhundert Italienis sche Kausleute erwähnt zu sinden; allein schon die Art, wie sie hier oft behandelt wurden, zeigt, daß es nur herumziehende Krämer und Bucherer waxen \*\*). Bon einem starken Berkehr aber zwischen Benedig und Deutschland sinden sich noch keine Spusen\*\*). Der Landhandel der Benezianer ging zusnächst auf den Flüssen, die von den Alpen herunter kamen, der Brenta, der Etsch, und andern; und versbreitete sich sodann weiter über Italien. Sie erhielz ten allerdings von den Deutschen Kaisern schon lange vor dem Ansange der Kreuzzüge Handelsprivilegien; allein diese beschränkten sich auf das Königreich Itaslien; niegends ist eine Spur, daß sie dergleichen auch

<sup>\*)</sup> Sallmann a. a. D. S. 193. bemertt einen zweiten Sandelsweg unter den Karolingern, der von Italien auf Strasburg, und so den Rhein herunter über Frankfurt u. s. w. gegangen sep. Daß sich der Handel längs dem Rhein hinzog, bezweiseln wir nicht; aber für die Berbindung zwischen Italien und Straßs burg kennen wir keinen Beweis.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche die Stelle in den Briefen von Greger VII., wo er Philipp I. Bormurfe über die Behandlung der Italienischen Kausteute macht, die nach Frankreich gezogen waren. Epist. II, 5. u. 18.

Wermuthungen. Die bort erlauterten Privilegien von Raifer Lothar beziehen fich offenbar auf Italien.

268 II. Folgen ber Krenginge für Europa.

für Deutschland gesucht ober erhalten hatten \*). Erft in spatern Zeiten blühten durch diesen Berkehr Augesburg, Nurnberg u. a. empor, wie wir weiter unten bemerken werden.

So war der Umfang und die Verbreitung des Pandels mit der Levante bereits vor dem Anfange der Kreuzzüge. Mehrere Wege hatte er sich damals schon eröffnet; aber sie waren noch wenig betreten. Wie die Kreuzzüge sie erweiterten und zum Theil versänderten, muß die folgende Untersuchung lehren.

<sup>\*)</sup> Man sehe bei Marin die Nachtichten von den Pris vilegien von R. Ludwig II. 856, Vol. II. p. 46., von R. Rudolph and Hugo von Provence, II. S. 120., von Raifer Otto II. 964. 967. II. S. 162.

# 3meiter Abschnitt.

Beranderungen des Handels und Kunftfleißes burch die Kreuzzuge.

Wenn sich aus bem Bisherigen schon von selber das Resultat ergiebt, daß durch die Kreuzzüge kein ganz neuer Handel gegründet werden konnte, so waren darum doch die Folgen berselben in dieser Rücksicht nicht weniger glänzend. Wenn der Handelszug, der schon lange vor ihnen von Often nach Westen ging, einem mäßigen Flusse glich, so schwoll derselbe durch sie zu einem mächtigen Strome an; der, in mehrere Urme sich theilend, sich viel weiter verbreitete. Wir müssen ihn nach diesen Hauptarmen verfolgen, indem wir den Seehandel von dem Landhandel trens nen. Der erstere umfaßt den Handel der Italienischen und Französischen Seestädte; der andere den der Staspelpläge des Innern.

### 270 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

- 1. Wachsthum und Veranderungen des See-
- 1. Bis in der Eroberung Constantinopels durch die Rrengs fabret 1204.

Bereits in dem erften Jahrhundert der Kreuzzuge entwickelten fich die Rolgen berfelben für bie Schiffs fabrt und ben Seehandel mit Rafchbeit und mit Schnelligkeit. Ebe man aber in bas Gingelne gebt. ift es wesentlich nothwendig, die Hauptmomente aufzufaffen, aus welchen biefe Beranderungen bervorgins gen. Allerdings gingen fie zwar aus ben Rreuzzügen bervor; aber darum keineswegs allein, ober auch nur am meiften, aus ber Ginnahme bes beiligen Lanbes. Much biefe trug bas Ihrige bazu bei; aber viel mich= tiger maren bie Berbaltniffe mit Conftantinopel. und baburch mit bem gangen Byzantinischen Reich. Menn ferner bie Gewinnsucht, wie fich von felbft verftebt, einen großen Antheil an ben erweiterten Un= ternehmungen hatte; so war sie boch gar nicht ber einzige Sporn; ein anderer, nicht weniger wirkfamer, war bie Gifersucht ber Stalienischen Grabte auf einanber.

Um biefe Gegenstände zu überfeben, ift es das ber nothwendig, auf die Lage und die Berhältniffe bes Byzantinischen Reichs in dem ersten Jahrhundert ber Kreuzzüge einen Blick zu werfen. Die Beberrs scher dieses Reichs hatten dazu beigetragen, die Kreuzs güge zu veranlassen; aber sie bereuten es balb. Die

heere ber Rreugfahrer fibften ihnen Schreden ein; Das Difftrauen erwachte; fie faben fich in ihren Soffs nungen getaufcht, burch bie Bulfe jener Rrieger ihre verlornen Provinzen im Orient wieder ju erhalten; und gitterten felbft in ihrer Sauptftabt. Aber Die Gefahren, die ihnen von diefer Seite ber brobten, waren weber bie einzigen, noch fcbienen fie bie große Mit banger Beforgniß mußten fie nach Beften bliden; von woher ber Normannifche Eroberungsgeift ihrer herrschaft ben Sturg brobte. Schon por bem Anfange ber Rreugzüge maren biefe Entwurfe aufgelebt; balb nach ihrem Beginn vereinigte Roger 11. Die Lander bieffeit und jenfeit bes Pharus unter bem Ramen bes Ronigreichs Sicilien. Der Belbens geift jener Eroberer murbe aber ben Bygantinern baburch am meiften gefährlich, weil fie, jur Gee nicht weniger als zu Lande thatig, mit ihren Slotten Die Ruften ber Provinzen, und felbft bie Sauptftabt bedrohten. Ihrer Schwäche fich bewußt , bedurften Die Raifer der Bulfe einer fremben Seemacht; und diefe war Benebig. Gin gemeinschaftliches Intereffe fcbien baber biefe Berbindung gu fnupfen; benn auch ben Benegianern fonnte nicht bamit ges Dient fenn, wenn jene Eroberer Alles verfchlangen. Aber fie halfen nicht umfonft! Privilegien muße ten ihnen bewilligt werben, wodurch fie allmablig faft ben gangen Sanbel bes Byjantinifchen Reichs an fich brachten. Und boch fonnte ein reines und feftes Freundschaftsverhaltniß zwischen beiben Staaten nicht befteben.

### 272 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

Die Schwäche ber Byzantiner minderte ibren Stolz nicht. Gie wollten auf die Privilegirten als auf Schutkinge berabseben; Diefe fühlten bagegen fich als bie Starkern. Benn iene baber zuweilen es persuchten, sich von dem bruckenden Sandelsjoch loss zumachen, indem fie entweder Genueser oder Difaner begunftigten, ober indem fie felbft gur Gewalt ibre Buflucht nahmen; so setten diese Drohungen ober felbft Gewalt entgegen, und errangen neben ben als ten Bewilligungen ofter noch neue. Die Regies rungeveranderungen in Conffantinopel maren bier gewöhnlich die fritische Veriode. Raum met eine folche erfolat; fo eilten auch die Benegianer, burch eine golbene Bulle \*) ihre alten Privilegien nicht nur bestätigen, sonbern fie auch noch wo miglich vergrößern zu laffen; und wie fonnte ber Erfolg ans bers fenn, als daß bie jugendlich emporftrebende Re-Dublit dem abgelebten Reiche Alles abprefte, mas fie mollte?

Der Anfang dazu war, wie oben gezeigt ift, burch die frühern Bewilligungen schon vor dem Ansfange der Kreuzzüge gemacht; aber die großen Prisvillegien erhielt die Republik erst mahrend derselben durch die Fürsten aus dem Hause der Comneni. Schon Alexius I., um von ihnen Beistand gegen den Normannen Bosmund zu haben, begünstigte sie

<sup>\*)</sup> Chrysobolon. Die Beweise bavon giebt Marin II, 210, III, 28. 45. 182, 197 sq.

fo burch Bollfreiheit \*), daß fein Rachfolger Calos Sobannes bie Erneuerung ber Privilegien verweis Aber fie erpreften fie bereits 1126 mit bem Schwerdt in der Sand. Sie bemachtigten fich mehe rerer Infeln; wie Samos, Chios, Anbros u. a. Der enferodene Raifer bewilligte ihnen einen Freibrief plenius solito \*\*). Sein Cobn Emanuel bedurfte ibres Beiftandes gegen bie Angriffe von Roger II. von Sicition. Aber er erhielt ihn nur gegen bie Bes willigung einer vollen Sandelsfreiheit in allen Safen bes Reichs, außer auf Coprus und Candia \*\*\*L Mufite baburch nicht schon ber handel in ihre Sande fallen? Men boch erhielten fie bie größten Bewiffis gungen erft nach bem Rall bes Saufes ber Comneni. als bie Angeli ibnen gefolgt waren. Ifaat Ane

<sup>\*)</sup> Marin III. p. 28. Sie retteten bamale Duratto. Dandolo IX, 11, 7. Marin macht es mabriceinlich, bal fie bamals amei Kreibriefe erhielten; ben pon Dans balo ermabnten, wegen Dalmatien; und einen zweis ten für ben Sandel. Diefer lettere murbe nachmuls in die Bulle vom Raffer Emanuel wieder mit-aufgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Marin III. p. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Gine Analpfe biefes wichtigen Freibriefs nach bem Original giebt Marin 111, 62 sq. nachmale gerfielen indeß die Benegianer mit Raifer Emanuel (1171); ber fic burd eine fowarze Treulofigfeit rachte, indem et Die erft ficher gemachten Benegianer in allen feinen Safen verhaften lief. 3m Jahr 1177 warb ber Friede bergeftellt.

## 274 II. Folgen ber Krengjuge für Eugopa,

gelus stellte ihnen im Jahr 1192 vier Freibriefe aus; und noch größere erlangten sie nach dessen Sturz von seinem Bruder Alexius Angelus im Jahr 1200\*), wodurch ein ganzlich freier Handel burch bas ganze Reich, als Belohnung für den in dem Tractat von ihnen versprochenen Beistand, ihnen bewilliat ward. Mehr ließ sich nicht geben!

Wenn die Noth den Kaisern diese Bewilligungen abpreste, so fühlten sie auch oft das Drückende das pon. Um daher den Benezianern nicht das Monopol zu lassen, wurden Genuesern und Pisanern ahns liche Freiheiten bewilligt; oder diese ertrosten sie auch wohl, wie die Pisaner im Jahr 1100; mit dem Schwerdt in der Hand. Aber wenn auch zuweilen die Benez zianer mir ihnen theisen mußten, so blieb in Constantinopel doch ihr Uebergewicht entschieden, weil man sie als größere Seemacht nicht entbehren konnte.

Es ist von großer Wichtigkeit, von dem Inhalt jener Freibricfe, und den dadurch gegrundeten Anstalten, sich deutliche Begriffe zu machen; die ganze Ginrichtung des damaligen-Handels hing davon ab.

handle Bewilligung ber Freiheit von Abgaben in bem fremben Lande war zwar ein bochft wichtiger

<sup>\*)</sup> Diese wichtigen Actenstude, sowohl bie von Isact, als bas von Alexius, find querft durch Marin Storia etc. Vol. III. App. befannt gemacht. Das lette ift auch für die Staatsgeographie des Bygantinischen Reichs sehr wichtig; da es eine genaue Aufgablung der sammte lichen Provingen enthält.

Bimft : allein bieg reichte boch nicht bin gur fichern Rubrung bes Sandels. Bas balf biefe Breibeit, wenn bie nicht mit Sicherheit verbunden war? Und wie ließ bicfe Sicherheit fich ohne Anftalten erhalten? Man bedurfte Niederlaffungen in der Fremde; aber es konnte fich bamit bert kein eigentliches Colonials folten nerbinden, weil ber Sandel in ben Stabten ber Kremben geführt werben follte. Man mufte fich alfo auf Sandelelegen innerhalb berfelben bes fchranten. Bu biefen geborten nach bem Geift ber Beit eine Rirche, um ben handel unter bem Schun eines Beiligthums gu führen; jeine Strafe ,fruga); ober ein freier Plat (piazza, embolo), mo ein Markt gehalten, und die Magazine (fondachi) für Die Baaren angelegt murden \*). Nicht felten erweis terte fich biefes Alles bis, ju einem gangen Quaptier ber Stadt: (Contrada), Bier lebten bie Rremben gemeinschaftlich .. nach ibren eigenen Gefeten. Daber mar es ein gewöhnlicher Artikel ber Privilegien, bas fie ihre eigenen Richter hatten, Die nach ihrem Recht fprachen; und biefes mar nicht felten fo weit ausgebehnt, bag auch in ben Prozessen ber Fremben mit ben Ginbeimischen biefe Richter ben Ausspruch gu thun batten \*\*). Man nohme hinzu bie gangliche

<sup>\*)</sup> Man febe 3. B. bie Bebingungen des Bertrags der Benegigner mit Andronicus bei Maria Storia III. p. 267.

<sup>\*\*)</sup> Dief wurde ausdrudlich von Alexius Angelus, hen Wenezianern im Jahr 1200 hewilligt; "wie schwer es bem .

## 276 II. Folgen ber Rreugguge für Europa.

Freiheit des Handels und Werkehrs, ohne alle Bolle und Abgaben; und man wird sich nicht wundern, wenn der ganze Handel des Reichs, insofern er nicht Monophl der Regierung war, in die Hande der Fremden kam.

Sofche Bandelblogen batten die Benegianer nicht blos in Conftantinopel, fondern auch in ben andern Daupthafen und ben wichtigen Binnenftabten bes Bosantinischen Reichs, befonders in ber Proving, welche Die Bauptftabt enthalt, in Romania. Die Loge in Conftantinopel felbft mar in ber Borftadt Dera, und ward so sableeich, bag es nichts feltenes war, bag Die Beneuchner baselbft ber Regierung trotten "); wie fart aber überhaupt ihre Menge in Romanien war, erbellt wird einem Bergleich mit Sfaat Ungelus von Sabr 1188, worin bestimmt wurde, baf bie Benezias ner in Romanien nothigenfalls hundert Galeeren bemannen follten, jede mit blittbert und vierzig Rubers Inechten. Go mußten alfo wenigitens vierzehntaufend Benezianifche Seeleute bort zu finden fent: und welche Minfchemnenge fest biefes nicht voraus, wenn man ibre Kamilien, Die ber Raufleute, Runfter u. f. w., mit in Anschlag bringt \*\*)!

Wenn folche Einrichtungen in bem Begantinis ichen Reiche nothwendig waren, waren fie es nicht

<sup>&</sup>quot;Raffer auch felber automme" heißt es in der Artunde. Marin III. p. 182.

<sup>&</sup>quot; Marin III. p. 63. 211.

<sup>\* \*</sup> Marin III. p. 212. cf. p. 2871 .

weniger in ben Stabten von Sprien und bem beis ligen Lande. Die Ronige, bie gleich nach ber Grundung bes Reichs Jerufalem ihres Beiftanbes ben burften, und ibn genoffen, waren mit Freibriefen gegen fie nicht weniger freigebig. Bereits 1111, als Die Benezianer gum geritenmal mit einer Flotte fas anen, erhielten fie eine freie Riederlaffung in Ptos Lemais, und Sandelsfreiheit burch bas Reich \*). Alls fie nachmals 1123 bei Jaffa bie Saracenen Siblugen, wurden ihnen in jeber eroberten Stadt im poraus bie gröften Rreiheiten versprochen \*\*). Bes Stimmter find die Privilegien, Die ihnen von Bala buin II. ertheilt murben; fowohl in Berufalem felbft, als in Ptolemais, Afcalon, Tyrus zc. erhielten fie Birchen, Strafen und gange Quartiere +). Richt ans bers war es auch in ben großen Reicheleben, wie nomentlich in Untigchia, wo ihnen ber Kurft im Inbre 1167 gleiche Freiheiten ertheilte ++).

Allein nicht blos in ber Levante, sonbern auch im Beffen fpielten bie Penegianer eine abnliche Rolle. Wenn fie gleich ofter bie Begner ber Rormanner maren, so batten sie boch abnliche Priviles

<sup>4)</sup> Marin III, p. 32.

Marin III. p. 48. "Burbe Corus und Micalon eingenommen , follten fie felbft ein Drittheil jeber Stabt baben." Dief ward ihnen wirflich burch ben michften Freibrief. S. p. 146.

<sup>: †)</sup> Marin Storia III. p. 196, bat bie Bewilligungen aus der Urfunde gegeben.

<sup>††)</sup> Marin 111. p.188.

## 278 H. Folgen ber Reenginge fur Guropa.

gien für ihren Handel nach Anteritalien und besonders Sieklien zu erhalten gewußt. Sie bekamen diese besonders unter König Wilhelm II. im Jahre 1175; wodurch ihnen nicht nur Erlaubniß des Handels durch deffen ganzes Gebiet gegeben, sondern auch die Mbgaben auf die Hälfte von dem herabgesest wurden, was sie voeher gewesen waren \*).

Go umfafte also ber Sanbel ber Benegianer bamals bas bifliche und weffiche Mittelmeer; aber au einem Monopol sich binaufzusehwingen; ihre Ris valen, Genuefer und Difaner (wiewohl fie mit ben lettern zuweilen verbundet maren \*\*)), ju vers brangen, vermochten sie boch nicht. Früher als sie batten biefe beiden Stabte die Bortheile der heiligen Rriege zu nuben gesucht: und waren mit Geschwas bern, zum Rricg und Handel ausgerüftet, nach ber Sprifchen Rufte geeilt \*\*\*). Beleidigt bamals von Alexius, rachten fich bie Difaner bafur, inbem fie 1100 feinen Cobn jum Gefangenen machten : und bas Lbsegeld bestand in großen Privilegien, Die er ibnen in Confrant in ovel ertbeilen mufite. Gine Rirche und Dieberlaffung; unabbangige Gerichtebarleit unter einem eigenen Conful; und Freiheit von allen

<sup>30%)</sup> Die urknubsichen Beweise bavon bei Marin III. p. 201.

<sup>-: \*\*)</sup> Wie g. B., im Jahr 1173. Es war in dem Bindnis bestimmt, daß ihnen die Pisaner 1/4 der Abgaben von den Levante: Waaren entricketen; wogegen fie ihnen Sicherheit im Archipelagus leisteben. Marin III. p. 163.

Mbgaben; wie scheel auch die Benezianer bazu sahen \*). Wann die Gemue ser zuerst in Constantinopel Prip vilegien erhielten, ist ungewiß; allein um die Mitte bes zwölsten Jahrhunderts befaßen sie dort bereits eine Niederkaffung, deren Borrechte noch 1154 ihnen erweitert wurden \*\*); und als Kaiser Emanuel 1171 mit den Benezianern zerfallen war, hatten sie wie die Pisaner das Gluck, gleiche Borrechte bort, wie sonst Benedig, zu gemeßen.

In dem heiligen Lande wurden beide nicht weniger als die Benezianer begünstigt. Als die letzen 1123 die großen Borrechte erhielten, wurden auch ihe nen gleiche ertheilt. Die Genucker erhielten vom König Balduin eine Contrada zu Ierufalem; so wie zu Jaffa. Sie bekamen den dritten Theil von Uffur, Cefarea und Acre \*\*\*). Den Pisaneru gab Boemund

<sup>\*)</sup> Marin III. p. 24.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Cassari ap. Murator. Seript. Ital. VI. p. 265. Die Abgaben wurden von 1sto auf 1s25 berabges gesetht. Daß auch die Amalsetaner sowohl in der Hauptstadt als den Landstädten in Menge ausätig was ren, erhellt aus den den Benezianern in Rudstädt ihrer gemachten Bewilligungen. Marin III. 63. Aber Amalsi hatte nie eine Kriegs-Marine; wurde desbalb nicht gefürchtet, und eben daber tolerirt.

<sup>\*\*\*)</sup> Marin III. p. 49. nach Urfunden bei Ginstiniand. Die Anstrengung ber Genuefer war nach diefem lesten Aunansten fo groß gewofen, daß fie in den ersten dreis gebn Jahren der Arenginge fiedenmal mit einer Flotte hindbergegangen waren.

## 280 II. Folgen ber Rrenginge für Europu.

im Jahr 1108 ein Quartier in Antiochien, wo fie bandeln und rechten konnten, wie in Pifa \*).

Daß endlich auch diese Städte den Sandel nach Sicilien nicht aus den Augen verloren, bedarf kaun einer Erinnerung. Die Lage ihrer Safen war dazu vorzüglich bequem; und schon vor dem Ansange der Kreuzzüge war ihre Schifffinhrt dahin gerichtet. Auch bier aber lebte die Eifersucht auf, da auch die Prosvenzalen dahin handelten; und die Genucser sollen es durchgesest haben, sie zu verdrängen.

Indem auf diese Weise die Italienischen Stadte ihre Schifffahrt und Handel ausbreiteten, unterließ auch Marseille nicht, auf eine abnliche Weise von den Kreuzzügen Rugen zu zieben. Bon Bewilligunzgen, welche ihre Bürger in dem Byzantinischen Reiche gesucht oder erhalten hatten, hat zwar die Geschichte keine Nachrichten ausbewahrt; wohl aber von dem Antheil, den sie von Ansang an an den Kreuzzügen nahmen, und den Belohnungen, die ihnen dafür bald in dem heiligen Lande zu Theil wurden. Bereits im Indem heiligen Lande zu Theil wurden. Bereits im Indem heiligen Kande zu Kail wurden, in der sie allein wohnen durften \*\*). König Fulco, sein Nachfolger, dem sie wesentliche Hüsse leisteten, gab ihnen Freiheit der Abgaben, in allen seinen Lans

<sup>\*)</sup> Marin III. l. c.

e\*) De Guignes Mémoires de l'acad. des Inserigé. T. XXXVII. p. 515.

#### II. Folgen ber Rreujjuge far Curopa. 281

bern +). Bulbuin III. bewisigte ihnen Sandelbloa een mit ben gewohnlichen Rreibeiten 1152 in allen Stadten bes Reichs \*\*). Auch noch nach bem Berlufte ber beiligen Stadt murben ihnen 1100 vom Ros nia Buibo von Lufianan alle bie alten Arcibeis ten wieberholt: fie brauchten fo wenig von ibren areken ale fleimen Schiffen Boll zu bezahlen; und erbielten einen einen Gerichtshof (curia) in Acre \*\*\*). Diefe Bewilligungen geben binreichende Beweise, mit welchem Eifer und mit welchem Erfolge die Mars feiller an bem Sandel nach Sprien Untheil zu nebmen fucten. Bie febr aber ibre Schifffabrt überhaupt in biefer Periode gewachfen fenn muß, erhellt icon baraus, baß fie im Jahre 1190 Schiffe genug befagen, ben Ronig Richard von England mit feinem Beer nach bem gelobten lande ju fubren. Gie fcheis nen aber auch unter ben Seeffadten an ten grangbe fischen Ruften bie einzigen gewefen zu fenn, bie Rraft und Unternehmungegeift geffug batten, bie Concurreng mit ben Italienern gu besteben.

Wie groß war also nicht schon, am Ende bes ersten Jahrhunderts der Areuzzüge, der Wachsthum des Seehandels! Wenn vorher nur einzelne Schiffe ihn getrieben hatten, so kanun jest schon ganze Flote ten! Wenn vorher kaum ein Paar Hafen jene aufo

<sup>\*)</sup> Ruffe Hist, de Marseille p. 92. Rach Urfunden im Stadtgroße.

<sup>\*\*)</sup> Ruffe 1. c. p.95. aus llefunden.

<sup>\*\*\*)</sup> De Guignes 1. c.

### 282 II. Folgen ber Rreugjuge für Europa.

nahmen, so standen diesen setzt alle Secplate des Byzantinischen Reichs so wie Syriens offen. Wenn vorher die Ankönmlinge als schüchterne Fremde ersschienen; so trasen sie jest allenthalben Niederlassungen, in denen sie gleichsam das Baterland mit seinen Sitten und Rechten wiederfanden. Wenn sie endlich vorher nur durch Abgaben sich die Verkaufskreiheit erwerben konnten, so waren sie jest allenthalben frank und frei. Das Ziel einer solchen Laufbahn konnte kaum ein anderes als eine volle Herrschaft über die schon halb unterjochten Bolker seyn; aber da zugleich Mehrere diesem Ziele zueilten, so waren auch die Ausbrüche der wildesten Eisersucht zwischen ihnen zu erwarten. Beides brachte der folgende Zeits raum zur Reise!

#### 2. Seehandel feit der Eroberung Conftantinopels; 1204.

Die Besorgnisse, welche die Byzantiner gleich nach dem Anfange der Kreuzzüge gefaßt hatten, daß ihr Reich das Opfer davon werden würde, gingen in Erfüllung. Die ganze Schwäche desselben war durch diese Kriege enthüllt; und gerade denjenigen enthüllt, die am ersten davon Gebrauch zu machen im Stande waren. Die Niederlassungen der Italienisschen Dandelsstädte bildeten schon Staaten im Staat; und die gänzliche Vernachlässigung der Seemacht, die Folge des Mangels, oder einer verkehrten Sparsamskeit, konnte Niemand besser als sie kennen und nußen.

Ale im Sabr 1202 bie Benegianer fo eben ibre Rlots ten jum Uebersegen eines Kreuzbeers nach Valifina permicthet batten, fam ber geflüchtete Gobn bes ace Burgten Ifat Angelus, ber junge Alexius, um geden feinen Dheim, ben altern Alexius, Sulfe ju fus Unermegliche Bersprechungen von Privilegien und Geld gaben die fichere Ausficht reicher Belobe nung: und waren nicht, wenn bie Cache gelang, auf feben Kall bie Sieger Berren ber Stabt? Co jog man ben Bug gegen bie hauptftabt bes Morgens landes dem zur Befreiung des heil. Grabes por: bas Frankisch = Benezianische Rreugheer langte vor Conftantinopel an; und der Erfolg frante balb ibre Allein die Unmöglichfeit, bie gegebenen Wersprechungen zu erfüllen, jog balb einen 3wift mit Ifaaf und feinem Cobn nach fich; bas Baus ber Angeli marb gefturgt; und mit ffurmenber Sand wurden die Rreugfahrer im Marg 1204 Berren von Conftantinopel. Mit ber Sauptftabt fiel bier bas Reich; ober zerfiel vielmehr in eine Menge Bruch-In Nicha und Trebisonde behaupteten flúce. fich unabhangig Griechische Karften; bas Ucbrige marb Beute ber Sieger, und unter fie getheilt. Der Rais ferthron ward zwar mit einem Kranten befest; allein ber Antheil ber Benegianer war barum nicht gerins ger. Gie erhielten 15 des Reichs; und mablten bies fes, wie man von einem handelnden Belle es erwarten fann \*). Ein Theil ber hauptstadt, alle

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 64.

### 284 II. Folgen ber Rreugige für Gutopa.

Ruftenlander vom Hellespont bis zum Jonischen Meer, die ganze Halbinsel Morea, alle wichtige Inseln, Regroponte, Candia, Corfu, und viele kleinere, wurs den ihnen zu Theil. Herren der Länder, waren sie durch ihre Flotten zugleich Herren der Meere; und daß dadurch für ihren Handel die wichtigsten Folgen sich ergeben mußten, bedarf nicht erst eines Beweissses.

Die erfte biefer Folgen mar, bie Entftebung eines Colonialinftems. Es ift oben gezeigt, bag icon vorher bagu ber Grund gelegt mar; aber bag es fich nicht ausbilden konnte, ohne politische Berrichaft. Wenn bie Ginnahme Conftantinopels und bie Bertrummerung bes Reichs leicht gewesen war, fo mar bagegen bie Behauptung ber neuen Befiguns aen befto ichwerer fur eine Stadt, bie noch fo gut wie gar tein Continentalgebiet batte. Dan empfand bick febr mobl, und indem man die Stude bes fee ften Landes verbundeten Griechischen gurften zu Leben gab \*), wurden dagegen in der hauptftabt und auf ben Inseln Colonicen Benezianischer Burger gegruns Der Theil ber Saupeftadt, ber ben Benegigs nern gehorte, marb gang eine Colonie nach bem Dus fter bes Mutterstaats. Es ward also eine republifas nische Organisation eingeführt. Es gab einen Pobesta

<sup>\*)</sup> Wie z. B. Abrianopel mit feinem Gebiet; wie Lepanto 2c. Die Bedingungen waren Treue gegen die Republik; und freier Handel und Riederlaffungen wo man wollte. Marin IV. p. 71.

Estatt bes Doge); einen größern und kleinern Rath, worin jener ben Borfit führte; alle Civil: und Militätärbeamte hingen von dieser Municipalität ab \*). Die Colonie bestand eben sowohl aus einer Menge Ebler, als Bürger. Aehnliche Niederlassungen mit ähnlichen Einrichtungen wurden nun auf den Hauptinseln, Cansbia \*\*), Morea und Corfu, gestistet; und da als lenthalben die Herrschaft des Meers durch zahlreiche Geschwader gesichert war; so schien es nicht schwer, sie gegen die Anfalle der Genueser oder Anderer zu schlieben.

Der Wachsthum und die viel weitere Verbreis tung des Handels war zweitens wieder davon die Folge. Dieser außerte sich vor allen dadurch, daß die Benezianer, im Besitz der Kusten des Hellesponts, den freien Eingang nach dem schwarzen Meere hatten. Der Handel auf diesem Meete war aus mehr als Einer Ursache von hoher Wichtigkeit; theits

<sup>\* •)</sup> Sie war von den lateinischen Raisern so gut wie unabhängig; denn sie schloß mit ihnen formliche Berträge.

: Ein merkwärdiges Beispiel davon führt Marin IV. p.
98. aus Urfunden an; einen Vertrag zwischen dem
Raiser und dem Podesta von dem Jahre 1205.

<sup>\*\*)</sup> Die ganze merkwürdige Einrichtung der Colonie auf Candia giebt Marin IV. p.81. aus Urfunden. Man vergleiche damit Giacomo Filiasi Memorie storiche de' Veneu T.VI. P. II. p. 225. wo nicht unwichtige' Aussiche sich finden. Ueber die Einrichtung der auf Morea giebt Marin IV. p. 84. einige Nachticht; die der in Corfn weiß man nicht.

## 286 II. Folgen ber Kreugjuge fur Europa.

meil die Rordlander, die es begrenzen, die Korne kammer für Conftantinopel maren; theils weil ein hauptarm bes Affatischen und Indischen handels über baffelbe bamals lief. Die Benegianer haben allerdings nicht erft feit ber Ginnahme ber Samptftabt fich bet Deg babin gebahnt; es ift erwiesen, bag ihre Flotten es icon fruher befuhren \*), und daß fie felbft icon früher Niederlaffungen auf ber Krimin hatten \*\*). Aber mit bem Fall Conftantinopels erhielten fie bie Berrichaft bicfes Meers. Die Folge bavon mar eine Rieberlaffung an ber Dunbung bes Dons ober Tangis, welche baber Zana bieg, bag jegige Mfow. Lafit gleich bas Stiftungsjahr fich nicht genau angeben, fo fallt es boch in biefe Beiten +). Much biefe Colonic erhielt eine Ginrichtung wie bie oben bes Schriebene; und murbe ber Stapelplag fur ben Sanbel des entfernten Afiens und Indiens. Die Strafe Deffelben lief von Indien ber über ben Drus und bas Cafvifche Meer nach Aftrafan ++); von wo die Baas ren auf Rameclen nach Tana gebracht, und von bier weiter verführt murben. Allein die Bertrage mit ben bort berricbenden Mongolischen Fürften ficherten ihnen

40.00 30.

<sup>\*)</sup> Schon 1196 batten fie eine Flotte gu Amifus, jum Schut ber Rufte. Marin IV. p. 100.

<sup>\*\*)</sup> G. unten.

<sup>†)</sup> Marin IV. p.91. 92.

<sup>††)</sup> Eitralau nach der bamaligen Benennung. Man sehe Josaph. Barbaro viaggio bei Ramusio Raccolta II. fol. 93. ef. Marin IV. p. 183.

auch einen Berkehr mit biesen Romaden \*); burch welche die Caravanen großentheils gebildet wurden, Die ins innere Afien zogen.

Richt weniger wichtig mar ber Betfehr ber Bes nezigner in ben Safen an ber Gubseite bes schwarzen Meers: unter benen Trebifonde, Giaggo und Raffo (Phafis) genannt werden muffen. Dit ben Raifern von Trebifond fuchten baber bie Benegianer Sandelsvertrage zu errichten; und erreichten auch ihr ren 3wed. Durch ben Hauptvertrag vom Jahr 1303 murben fie bier auf gleichen Bug mit ben Benuefern gefest; erhielten so wie jene bas Recht einer Sam belsloge, Rirche; eines Bailo, gleiche Abgaben u. f. m. \*\*). Auf bicfe Plate lief ein anderer Arm bes Indischen Sandels, ber auch über bas Cafpische Meer, aber nach ber Weftfufte, und von ba uber Albanien ging. Noch wichtiger war aber ber Urmes nische Sanbel, beffen Sauptftadt Tauris ber Die telpunkt für ben gangen Perfischen Sandel, so wie für ben mit Bagbab und Basra war \*\*\*). Urber Lauris liefen die Caravanenstraßen, welche sowohl

<sup>\*)</sup> Beispiele bavon aus Urfunden giebt Marin IV. p. 139 aq.

<sup>\*)</sup> Die Artifel bes Craftats aus den Urfunden bei Marin IV. p. 244.

Adulgen von Armenien; ber erfte bereits aus bem Sabt 1201; also vor ber Einnahme Comfantinopeld; ber andere vom Jahr 1245. Der Weinhandel machte einen wichtigen Zweig bes bortigen Berfehrs aus.

bflich nach Ifpahan, Balf und Bochara, als welche fublich nach ben eben genannten Stadten am Unter-Tiaris gingen.

Aber dieser gewaltige Bertebr follte balb eine Beranderung erleiben. Wie machtig auch bie Benesianer waren, fo maren fie boch nicht ohne furchtbare Rebenbuhler. Als es ihnen gelang, fich Conffantinovels ju bemachtigen , waren die Genueser in Rricae mit ben Vifanern verwickelt, die felten unterbrochen, und ftets wieder erneuert wurden. Die Rivalitat biefer beiben Stabte, und bie baraus bervorgebenben Rolgen, famen ben Benegianern vortrefflich gu ftatten. Affein bas Glud der lettern hatte auch bald bie Gis ferfucht ber erftern erregt. Richts febmergte fie mebr als die Ausficht, vom fchwarzen Deere ansgefchlof= fen gu febn, beffen Sandel fie fcon vormals mit ben Benezianern getheilt hatten; und jest auch noch nicht. fabren liegen. Man nehme bingu, bag fie fich iest ven ber Sauptftadt ausgeschloffen faben mit' bem Berluft fo großer Privilegien; und ber Gefahr, allen Sandel und Schifffahrt im bfilichen Mittelmecr zu verlieren, wenn ihre Rebenbubler fich auf ihrer Sobe erhielten. Daber unterließen fie nicht, too fie tonnten, ihnen Feinde auf ben Sals ju begen; und halb Fam es zwischen beiben Republiken zu einem Ariege, ber 1215 mit einem Frieden enbigte n Kraft beffen Die Genuefer mieder in Romanian ihre aleren Freis beiten . wie unter Alexius ... genichen follten \*) .... Aber and the second second second sections

ر در الانجام كالربي له رايان كه الانجازي الراج و

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 195.

## II. Folgen ber Kreugguge fur Europa. 289

menn Sandeleneid überhaupt feinen bauernden Rries ben hoffen lagt, wie viel weniger bier, mo ber Beg rubrungepunkte fo vicle, und die Gegner fich fo nabe waren? Gin Streit über eine Rirche in Acre, mobei es ju Gewaltthatigkeiten tam, reichte bin, im Sabr 1257 einen blutigen Krieg zwischen beiben Republifen au entgunden; in bem gwar die Benegianer, verbuns bet mit Vifa und Manfred von Sicilien, einen Slea erfochten, aber burch ben fie bennoch an Macht und Gelb geschwächt murben \*). Diefen Zeitpunkt nunten Die Genueser, Die Griechen aufzumuntern, bas Roch ber Benegianer abzuschütteln, und ben Bngantinischen Thron wieder aufzurichten; wozu ber elente Buftand des Frankischen Raiserthrens, ber, nur auf Trums mern ftebend, ftets wantte, von felber einzuladen Michael Paleologus, Berricher von Nie eda, magte es, bemachtigte fich ber Sauptstadt burch Lift und Ueberfall, und feste fich auf ben wieder er= bobenen Ibron \*\*).

Diese neue Revolution in Constantinopel hatte auf den Sang des Handels den entschiedensten Einfluß. Die Berdienste, welche sich die Genueser erworz ben hatten, wurden sofort durch den Besig der Borz stadt Pera belohnt; die Benezianer wurden aus der Hauptstadt vertrieben, der Pallast ihres Podestä ward zerstört; und ein Schiff, mit den Trümmern dessel

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 298 sq.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1261. Deeren's bift. Corift. 2. 28.

## 290 II. Folgen ber Rreugjuge für Europa.

ben belaben, nach Genua geschickt \*). Die Erbittes rung ward größer wie je; ber Krieg wurde zugleich mit ben Byzantinern und Genuesern erneuert; und ber Haß gegen die legtern machte, daß man mit ben erstern einen Frieden schloß \*\*), indem man den Krieg mit diesen noch fortsetzte.

Durch biese neue Catastrophe mußte ber Handel ber Benezianer nothwendig zuerst einen Stoß erleiden. Aber wie wichtig auch ihre Herrschaft in Constantinospel gewesen seyn mochte, so war er doch keineswegs blos darauf gebaut. Ihre Seemacht war noch ungesschwächt; und bildete eine Grundlage, die nicht leicht zu erschützern war. Wenn sie auch vielleicht auf eisner Seite verloren, so wußten sie dagegen sich neue Canale auf andern zu eröffnen; die gereizte Rivalität entwickelte neue Kräfte, und das Resultat im Ganszen war, daß der Welthandel nicht dadurch beschränkt wurde, sondern gewann.

Allerdings waren seit diefer Zeit die Genueser in Constantinopel die mächtigern; und blieben von jest an die Berbundeten der Griechen; allein die Beneziasner wurden doch nicht daraus verdrängt. War gleich der Kaiser nach dem Friedensschluß nicht verpflichtet

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 312.

<sup>\*\*)</sup> Die funfgebn Artifel bes Bertrags mit bem Raifer giebt Marin IV, p. 326. Die Benezianet erhielten ficeres Geleit burch bas Reich; und bie Erlaubnis (Arc. 4.), in Constantinopel in gemietheten Sausern zu wohnen.

## II. Folgen ber Rreuginge für Europa. 291

ihmen gleiche Freiheiten wie vormals zu ertheilen, so stand es ihnen boch frei, in Constantinopel und Romanien für ihr Miethgelb Wohnungen zu suchen.

Am fühlbarften mußte die Ruckwirfung auf die Schifffahrt und den Handel des schwarzen Meers feyn. Wenn gleich die Venezianer indes vormals dort eine entschiedene Uebermacht hatten, so scheint diese sich doch daselbst keineswegs auf gleicher Hich erhals ten zu haben. Denn schon vor der neuen Catastros phe der Hauptstadt hatten sich die Genueser in den Dafen des schwarzen Meers nicht nur wieder festges sest, sondern waren auch fast mächtiger als die Bes nezianer geworden \*). Sie hatten jest wieder keinen angelegentlichern Bunsch, als die Venezianer gänzlich daraus zu verdrängen; allein so wenig diese gegen sie es vermocht hatten, vermochten sie es wieder ges gen jene \*\*).

Eine Folge aber ber jetigen Uebermacht ber Genuefer in dem schwarzen Meer waren Nicderlasfungen baselbst. Sie bestimmten dazu die Halbinsel ber Krimm, wo auch schon früher die Benezianer Etas

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 145.

<sup>\*\*)</sup> Ihre Riederlassung Tana erscheint noch 1342 als eine blubende Stadt. Sie ward aber damals von den Kartaren geplundert; und die Einwohner refirirten sich zu den Genuesern nach Cassa, die sich mit ihnen versbundeten. Als aber 1350 die Benezianer einen Separatsfrieden mit den Kartaren schlossen, ging darans ein blutiger Rrieg der beiden Republiken hervor, der die Racht von Genua endlich brach. Marin VI. p.60.61.

## 292 II. Folgen ber Kreugguge für Guropa.

bliffements crrichtet hatten \*). Die Genucfer mable ten hier die Gegend des alten Theodofia; und bier blubte jest ihre fo michtig gewordene Colonie von Caffa auf. Wenn fich gleich bas Jahr ihrer Stifs tung nicht genau angeben lagt, fo ift es boch feinem Ameifel unterworfen, bak es nicht lange nach ber Bieberaufrichtung bes Byzantinischen Throns, bald nach 1266 war. Aber die Niederlaffung gedieh nicht auf einmal. Gie mar erft ein offener Ort, bet nach erbaltener Erlaubnif bes Tartarchans errichtet wurde. Erft fpater murbe berfelbe mit Graben und Mauern umgeben; um vor den Angriffen ber Tartaren ficher au fenn \*\*). Die Stadt erhielt ihre Municipalvers faffung, und wurde von einem jahrlich von Genua babin gefandten Consul regiert, unter bem auch bie übrigen Niederlaffungen ber Salbinfel ftanden, ju bes nen Cembalo, Cerco, und einige fleinere gezählt murs ben \*\*\*). Bon biefem Punft breiteten bie Genueser ihren orientalischen Sandel aus. Die Krinkn felber, reich burch ibr Calz, murbe jugleich ber Stapelplat

<sup>\*)</sup> Besonders Soldaja. Marin VI. p.69. zeigt aus einer Urfunde, daß 1287 ein Consul von Benedig nach Soldaja gesandt ward, als Consul von ganz Gazatia, b. i. der Krimm.

<sup>\*\*)</sup> Niceph. Gregor, XIII, 12. Die besten Untersuchungen über Caffa verbanten wir bem Genueser Abbate Oberico, in Lettere Ligustiche 1792 von dem breis zehnten Briefe an. Marin VI. p.69 sq. hat ihn in einigen Studen berichtigt.

<sup>\*\*\*)</sup> Oderica p. 134 sq.

ber Erzeugniffe frember Lander. Gie murbe bet Markt bes Belgbanbels fur ben Rorben; ber feibes nen und baumwollenen Gemander von ben Verfischen Provinzen; und nicht weniger ber Erzeugniffe Inbiens, bie auf ben oben beschriebenen Begen von Affracan babin verführt murben \*). Die Rieberlaffune gen ber Genuefer breiteten fich von hier aus auch nach bem Caucasus aus, wohin ber Reichthum von Metallen fie lockte; und noch in unfern Tagen bat man Spuren von ihnen in bem Innern jenet Bebirge finden wollen \*\*), nachbem icon über brei Jahrs bunberte Caffa fur fie verloren ift +).

2 Auf diese Weise kam ein wichtiger 3weig bes Belthandels in die Sande ber Genucfer; aber ihre Ribalen fuchten und fanden bafur auf einer andern Stite Entschädigung. Baren jene bie Berbundeten ber Griechen geworben, fo murben fie bie Berbundes ten ber Saracenen, und fchloffen mit biefen Banbeles vertrage, trot ben Berboten ber Rirche, von benen fie julett burch Gelb sich Difpensation ju verschaffen wußten ++). Die Frucht bavon war ihr handel theils

<sup>\*)</sup> Oderico p. 155.

<sup>\*\*)</sup> In bem Orte Rubafcht. Duller's Sammlung Ruffifder Befdicte. II. G. 6.

<sup>1)</sup> Es wurde 1475 von Mahomet II, erobert. Oderico p. 193.

<sup>11)</sup> Die frubern Berbote ber Rirde, die befonders gegen ben Bandel mit Sclaven und Baffen gerichtet waren, wußte man ju umgeben. Allein im Jahr 1307 verbot Clemens V. burdaus allen Berfebe mit ben Gara:

## 294 II. Folgen ber Rreugige für Europa.

nach Alexandrien, ber allein für bas, was sie im Norden eingebüßt haben mochten, hinreichenden Ersag gab; theils nach andern Saracenischen-Plägen und Ländern.

Meanpten, bas bamals unter ber Berrichaft ber Mammeluden : Sultane fand \*), war der Mittelpunkt bes Handels zwischen Alfrifa und Alfien : und war burch feine Lage als Ruftenland nicht weniger bazu geschickt, baffelbe zwischen diesen beiben Welttbeilen und Europa zu werden. Wenn bie Religioneverhalt= niffe und die Berbote ber: Rirche auch bisber einen regelmäßigen Berkehr mit ben Italienischen See fladten verhindert hatten, so batte es barum doch keineswegs an Berkehr gefehlt; ba die Benegianer fur Die Sclaven, Die sie bei ihrer herrschaft im schwarzen Meer aus Circaffien und Georgien bolten, bier ben sichersten und vortheilhaftesten Absat fanden \*\*). Seitdem fie aber bas Ungewiffe ihrer herrschaft in Constantinopel sich felber nicht verhehlen konnten, was ren sie um so sorgfältiger gewefen, Berbindungen mit ben Saracenischen Fürsten anzufnupfen \*\*\*); und

cenen unter Strafe des Kirchenbanns. Aber Benedict VI. gab erst einzelne Privilegion gegen Bezahlung; und zuleht 1345 allgemeine Dispensation. Le Bret Gesch. von Benedig B. I. p. 756.

<sup>\*)</sup> Seit bem Jahr 1250.

<sup>\*\*)</sup> Marin IV. p. 261. 262. ift bet Meinung, baß fie biefen handel fo gut wie ausschließend bort getrieben batten.

<sup>\*\*\*)</sup> Bereits feit bem Jahre 1229, wo fie fcon einen

welches gand konnte fie mehr als Aegypten anzieben. mo fie die Schate zweier Belttheile, und von ben Indischen Producten gerade bie in Europa am meis ften gefuchten Specereien aufgehauft fanden \*)? Der Beg, auf bem biefe lettern tamen, mar über bas gludliche Arabien. Jener uralte Bandelevertebr, ben Die Leichtigkeit ber Schifffahrt und bie Dafigkeit ber Entfernung zwischen ben Ruften Malabar und Cep-Ion auf ber einen, und biefem Lande auf ber andern Seite ftets unterhielt, bauerte noch banvals; und Aben im gludlichen Arabien war ber Safen, mo ber Stapelplat der Indischen Bearen fich fand. Mit ihnen vereinigte man bier bie gesuchten Producte Arabiens; vor allen ben Beihrauch; und langs ber Westfüfte Arabiens murben biefe auf Rancelen über Die Landenge von Suez nach Eniro, und von da auf bem Nil nach Alexandrien gebracht. Pfeffer, Ingwet und Rancel, maren die hierhin von Indien gebrachten

Tractat mit bem Gultan von Aleppo foloffen. G. unten. Marin IV. p. 246.

\*) Ueber ben Buftand und bie, Beschaffenbeit bes Megpptie fchen Sandels find wir am vollftendigften unterrichtet burd bas Bert bes alten Marino Sanuto aus bem vierzehnten Jahrhundert: Secreta fidelium grucis, in ben Gest. Dei p. Franc, Vol. II., bas er als ein Pron fect gur Biebereroberung Megoptens und bes beil. Landes dem Dabft übergab. Er grundete bicfes auf ftrenge Sanbeleverbote, und baber giebt befonders det erfte Theil Radricten uber ben Megyptifcen Sanbel. Es find alfo Berichte eines Angengeugen.

### 296 II. Folgen der Rreugige für Eutopal

Waaren; vielleicht auch seibene und baumwollene Besbereien. Die aus dem jenseitigen Indien kommenden Specereiwaaren, Gewürz-Rägelein, Muscotnüsse, Eusbeben, sollen mehr über Bagdad gekommen senn. Zu diesen kamen die eigenen Producte des so fruchtbaren Negyptens: Getreide, Datteln, Zucker, Baumwolle; und die Waaren, welche die Caravanen des innern Ufrikas dahin brachten; wogegen Negypten wiederum Ocl, Metalle, Mastix, und vor allen Bauholz einstaussche \*).

Kaum war ber Thron ber Byzantiner burch bie Genuefer wieder aufgerichtet, und die Ausfichten für bie Benezianer im Rorben getrübt; fo eilten biefe auch icon mit bem Gultan Dalec al Abel einen Bertrag abzuschließen, ber ihnen ben Aeguptischen Handel sicherte; bem mehrere andere abnlichen Inbalts folgten, die nur etwa einige Bufage enthielten. jenem ersten Bertrage vom Jahre 1262 find aber bes reits die hauptbestimmungen enthalten. Die 28 Artifel beffelben \*\*) gaben ben Benezianern Sicherheit für ihre Person, Baaren und Schiffe; sie erhielten Magazine, Rirche und ein eigenes Bagno; Beftims mung ber Abgaben, so wie sie zu ben Zeiten von Melchalchem bezahlt zu werden pflegten; und andere nugliche Bestimmungen (bie burch einen spatern Bertrag von 1303 noch erweitert murben \*\*\*)), wogegen

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 258.

<sup>\*\*)</sup> Marin IV. p. 266. hat fie aus ber Urfunde gegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe p. 270. Jugleich ift aber aus bem Dbi-

fie verfprechen mußten, alle Rapereien gegen bie Unsterthanen bes Sultans einzustellen.

Aber biefer, stoon an fich so einträgliche, Bans bel mit Meanoten trug wieberum baju bei, auch ibe ren Berfebr mit ben übrigen Saracenischen Staaten an ber Mordfufte von Afrifa zu knuvfen und zu exweitern; wo ihnen Difa und Genug, burch ibre Lage in Diefer Rudficht mehr begunftigt, icon pars angegangen zu fenn scheinen. Die erften batten bes reits 1230 burch einen Bertrag mit bem Ronig von Tunis (bem erften, ben man kennt) sich eine Dies berlaffung in feiner Stadt ausbedungen \*), und bie Genucfer maren nicht gurudigeblieben. Aber auch Benedig erhielt burch einen Bertrag im Jahre 1251 gegen die Bestimmung eines Bolltarifs bas Recht eis ner Niederlaffung, einer Rirche, eines Confuls \*\*). Ein ahnlicher Bertrag mart im Jahr 1356 mit Tris poli gefchloffen, worin ben Benezignern freier Bans bel burch bas Reich, b. i. von Sphar bis Defus

gen flar, daß ben Benezianern icon burch einen ber frühern Sultane ber handel nach Aegopten war erlaubt worden.

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 277. giebt die fiebengehn Artifel beffelben aus der Urkunde. Die wichtigsten find: 1. Sicheres Geleit auf dreißig Jahre durch das ganze Reich. 2. Niederlagung, Rirche, Bazar in jeder dem König gehörigen Stadt. 3. Ein eigener Consul. 4. Handelsbestimmungen.

<sup>\*\*)</sup> Marin IV. p. 280. aus der Urfunde. Rene Betträge wurden 1271 und 1305 geschloffen.

### 298 II. Folgen ber Kreuggage fur Eufopa.

rate zugesichert ward \*). Aber auch an den Kuffen blieben diese unternehmenden Kausseute nicht stehen; auch an dem Karavanenhandel des innern Afrikas nahmen sie Antheil. Ein späterer Bertrag, mit dem Kdnig Masuth von Tunis vom Iahr 1320 sicherte ihnen denselben \*\*). Die Ziele desselben lassen sieh errathen, aber nicht mit Gewisheit bestimmen \*\*\*).

- \*) Marin IV. p. 290. aus der Arfunde. Der neunte Artifel enthalt jugleich den Bolltarif der einzelnen Baaten; unter benen Bein, Wolle und Leder die wichtigften find.
- \*\*) Marin IV. p. 287. aus der Urlunde in fünf Artiteln.

  1. Die Caravanen tonnen hingeben, wohin sie wollen.

  2. Ersaß für Diebstahl; und freie Beide für die Laste thiere.

  3. Acin Benezianischer Eilbote (corriere) barf angehalten werden.

  4. Jeder Mahomedaner muß dem Consul für seine Landsleute und ihre Karavanen Hulfe leisten, sobald er darum ersucht.
- \*\*\*) Bermuthlich traten fie mit der Mecca: Karavane in Berkehr. Marin 1. c. Man vergleiche P. Daru Histoire de la Republique de Venise III. p. 46 etc. dessen Abhandlung über den Benezianischen Handel zu Ansfang dieses Bandes doch fast blos Auszug aus Marin und Filiasi ist; ohne daß auch nur die Perioden gehörig unterschieden wären. Neue oder ältere Urfunden in Beziehung auf den Handel sind nicht durch ihn bestannt gemacht. Auch die Abschnitte in des Grasen Filiasi Memorie storiche de' Veneti 1797. T. VI. cap. 43—46. del commerzio e navigazione de' Venisiani (hie unabhängig von dem Werte des Marin gearbeitet sind) geben nicht sowohl eine fortsausende Eritische Ges

Sollte dieser Berkehr mit den Kusten der Bars barei, einem der großen Kornmagazine in allen Zeisten, keine Folge der Kreuzzüge zu senn scheinen (wieswahl er sicher mit den übrigen zusammenhing), so war es dagegen gewiß der, den sie über Syrien mit dem innern Usien tricken; und nicht weniger durch Berträge mit den Saracenischen Fürsten zu beskestigen strebten. Bereits im Jahr 1229 gelang es ihnen, einen Bertrag mit dem Sultan von Aleppo abzuschließen; und durch diesen an dem Karavanens handel, der über Basra auf Sprien lief, Antheil zu nehmen \*). Auch hier erhielten sie eine Niederlassung, eine Kirche und einen eigenen Bailo. Pfeffer und Baumwolle, nach Kameellasten gerechnet, sind die Wagaren, wovon die Abgaben bestimmt werden.

Eben so wenig versaumten sie es, mit den Sulstamen von Barberasien oder Koniah Bertrage zu schließen, von denen sich einer vom Jahr 1219 vom Sultan Algadin findet, der sich aber bereits auf die seines Bruders und Baters bezieht. Durch sein ganz zes Gebiet wird ihnen sicheres Geleit gegeben; die

fcichte, als vielmehr ein vages Ralfonnement, in dem die Jahrhunderte durcheinander geworfen werden. Indes batte er Sutritt zu der fehr reichen Urfundensamms Iung des Kaufmann Swaier (die vermuthlich nach feinem Tode in das Staatbarchiv, und mit diesem nach Paris gesommen ist), woraus einzelne erhebliche Nach-richten, nirgend aber vollständige Urfunden, mitgetheilt sind.

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 246. ans ber Urfunde, in gebn Artifeln.

# 300 II. Folgen ber Kreuginge für Europa.

Abgaben ber andern Waaren bestimmt; Perlen aber und Gold, so wie kostbare Febern, ohne Abgaben einzuführen erlaubt \*).

Den Geschichtschreibern bes Benezianischen Hans bels bleibt es überlassen, die Beränderungen, welche einzelne bieser Handelszweige erlitten, zu erforschen und zu bestimmen. Die Absicht der gegenwärtigen Wohandlung kann nur senn, eine Uebersicht, aber eine nicht auf ungewisse Nachrichten, oder gar bloße Bersmuthungen, sondern auf sichere Documente ges gründete Uebersicht zu ertheilen; wozu nur das Werk des eblen Marin uns in den Stand segen konnte.

Wir überlaffen es dem Lefer, fich den Betrachs tungen hinzugeben, die der Ueberblick dieses Welts handels, den wenige Städte an sich riffen, und eine einzige endlich behauptete \*\*), erwecken muß. Es ware leicht, hier ein Gemählde mit glänzenden Fars ben zu entwerfen; allein die einfache, aber beglaus bigte, Wahrheit hat auch ihre Größe! Statt weites

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 249. 250. aus ber Urfunde.

e) Bon ben drei Städten Italiens, welche um ben hanbel buhlten, erlag Pisa zuerst in dem fast zweihunbertjährigen Rampse mit Genua. Der 6te Aug. 1284,
an dem ihre Flotte vernichtet, und demnächst ibr hafen verschüttet wurde, war ihr politischer Todestag.
Der noch blutigere Ramps Genuas und Benedigs ward
im Jahr 1382 durch die Riederlage der Genueser endlich so entschieden, daß diese die Lust verloren, ihn
wieder anzusangen.

rer Schilderungen befchranten wir uns baber auf eis nige Bemertungen.

Menn es, querft, Die Kreuzzuge maren, welche im Mittelafter bem Weften ben Orient bffneten, fo geschab bieses nicht, ober boch nur febr wenig, burch Die Eroberungen und Besitzungen ber Rreugfahrer in Palaftina. Satten auch Benedig und feine Rebenbub. ler in ben Stadten biefes Landes nicht blos Logen, fonbern gange Quartiere, fo mar boch biefer Bandel. - Die Ueberfahrt ber Pilger, Die man fo oft zuerft ju nennen pflegt, mit eingeschloffen - nur eine-Rleis nigfeit gegen jenen unermeflichen Berfehr, ben bas Bogantinische Reich, und die Verträge mit ben Sarge cenischen gurften, eröffneten \*). Eben besbalb aber war auch ber Benegianische Handel so wenig an ben Erfolg ber Rreuzzuge gefnupft; und bauerte nach bem Berluft bes gelobten Landes barum nicht menis ger in feiner gangen Starte und feinem gangen Ums fange fort.

Wenn aber, ferner, die Rivalität jener Repus bliken die Mutter so vieler Kriege ward, so erzeugte sie doch auch Sine edle Frucht, die Unnahme eines

") Deswegen fonnte auch ber Levante : handel von Marfeille, det fich, so viel wir wiffen, nur auf Palde
fina beschräntte, von feiner gleichen Bichtigkeit wers den. Seitdem jene andern Rationen in det Levante berrichten, mußte ihr Bertehr bier finken. Allein fie richteten ihre Thatigkeit nach einer andern Beltges gend, nach der Bestäuste von Ufrika, und dem Genes gas, Dosgnignes L. c. p. 5.18.

### 302 II. Folgen ber Kreugguge für Guropa.

Seerecht 6. Das Consolato del mar entftant amar nicht zuerst durch die Rreuzzuge, aber es marb Befanntlich marb biefe Samms baburch verbreitet. lung ber fich auf die Schifffahrt beziehenden Gebrauche zuerft in Catalonien, mabricheinlich bald nach ber Mitte bes breigebnten Sabrhunderts, entworfen, und foll hierauf von den in Canstantinovel wohnens ben Benezignern, die desbalb eine Busammenkunft. in ber Sopbien Rirche bielten, im Rahr 1255 anges nommen worden, und bemnachft ine Stalienische übers sett fenn \*). Die Visaner, Genueser, und andere Staaten folgten biefem Beifpiel. Seitbem galt es in allen Bafen bes Mittelmeers als hauptgefes. Das Consolato del mar ift zwar in ben wenigen Befimmungen, welche es über bas Bolfer = Secrecht enthalt, indem es bas Recht ber neutralen Rlagge nicht anerkennt \*\*), von den liberalen Grundfagen entfernt, welche bas neuere Europa forbert; allein was ließ fich anders von einem Geerecht erwarten, Das unter fteten Secraubereien erwuchs? Die ge= nauern Bestimmungen über bas Privat = Secrecht machs

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 66. 67.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Cap. CCLXXIII., di nave di mercanzia pigliata per armata. Die Bestimmungen sind: I. Feind-liches Gut im feinblichen Schiff ist beides gute Prise.

2. Neutrales Gut im feinblichen Schiff muß ranzionirt werden.

3. Feinbliches Gut im neutralen Schiff ist verfallen, und muß durch das neutrale Schiff erst au einen für den Captor sichern Ort gebracht werden.

II. Folgen ber Kreugguge für Europa. 303

ten es indeß zu einer großen Wohlthat fur ben Sandel.

Aber es ift Zeit, diesen Gegenstand zu verlaffen; und indem wir unsere Blide auf Europa werfen, dem Gange und der Erweiterung des Landhans dels nachzuspuren, der eine Folge des so unermessich erweiterten Sechandels war.

# 2. Verbreitung und Stapelplage des Lands bandels.

Die Untersuchung über ben Landhandel zerfällt von felbst in die beiden Theile: über seinen Gang von Constantinopel aus langs den Donaustraßen nach Oberdeutschland; und den von den Seehafen Italiens und Frankreichs nach den Stapelplägen des Innern der Länder.

Seitdem die Heere der Kreuzsahrer auf den Dos nauftraßen nach Constantinopel und dem Morgens lande zogen, mußten jene Wege zu viel betretenen Herstraßen werden. Es ließ sich erwarten, daß dies ses auf den wechselseitigen Berkehr einen wohlthätis gen Einstuß haben wurde; und zugleich brachte es die geographische Lage mit sich, daß die Städte des südlichen Deutschlands davon die größten Vortheile als Stapelpläße ziehen mußten. Diese Erwartungen wurden auch erfüllt; und die Lage an der Donau blieb hier lange von solcher Wichtigkeit, daß auch diezenigen Städte, welche dieses Bortheils genoffen,

### 304 U. Folgen ber Kreuginge für Guropa.

guerft merklich fich boben. Unter ibnen fteben Bien und Regensburg oben an. Seitbem besonbers Conftantinopel in die Banbe ber Franken gefallen war, scheint ber Donauverkehr noch lebbafter gewors ben zu fenn; und daß auch die Baaren bes Drients auf biefem Beae anlangten, lebren noch vorbandene Bolltarife \*). Pfeffer, Ingwer, Bimmet, robe und verarbeitete Seibe, in bem lettern auch Safran und Magelein, werden ausbrucklich in ihnen ermabnt. Wenige Stabte find so zum Zwischenhandel gelegen. als Wien; und bag es biefen Bortheil ju nugen wußte, erhellt aus ben Sandelsprivilegien, welche ibm von den Defterreichischen Erzberzogen ertheite murs ben \*\*). Aber auch Regensburg nahm baran nicht acringern Untheil. Es war geraume Beit ein Saupt= Landelsplat des füdlichen Deutschlands; und beißt fcon por bem Ende des gwolften Jahrhunderts bie reichfte feiner Ctabte \*\*\*). Benn gleichwohl im Gan= gen gerechnet diefe Donauftragen nicht die wichtigften wurden.

<sup>\*)</sup> Man findet einen folden unter dem Erzherzog Leopold für das Klofter Stein an der Donan bei Rauch Script. rer. Austriac, T. II. p. 105., und einen andern noch altern bei Bruns Beiträge zu den beutsichen Rechten bes Mittelalters. S. 336.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bas von Friedrich dem Schonen, vom Jahr 1320, bei Rauch III. p. 15 sq. Es ift darin S. 24. von den Burgern die Rede, die Waaren nach Benedig führen.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita S. Eberhardi a. 1198 ap. Canis. lect. ant. T. III. P. II. p. 302.

# II. Folgen ber Rreugzüge für Guropa. 305

wurden, so lag der Grund offenbar darin, daß, seits bem Benedig den Sechandel an sich geriffen hatte, man es leichter und vortheilhafter fand, die Waaren des Prients von den Italienischen Stadten zu bes ziehen.

Es ift ein, selbst von großen Schriftstellern ges begter Brithum, bag biefes ichon viel fruber gescheben fen, als es fich aus Urfunten ermeifen laft \*). Der Landhandel von Benetig aus, nerdlich über bie Alpen, mard sowohl burch bie Hinderniffe erschwert, welche Die Natur, als welche bie Robbeit ber Bilfer in ben Weg legte. Benedig eröffnete fich zwar einen Berfehr auf jenen Straffen nach Conftantinopel; aber es konnte nur burch Bertrage mit ben Gervischen und Bulga= rischen Fürsten geschehen; und bavon finden sich nicht eber urfundliche Spuren, als um bie Mitte bes viers gebnten Jahrhunderts. Der altefte Bertrag, ben man hierüber kennt, ift vom Jahr 1352; und ward mit bem Rurften Alexander, in Nicopolis, abgefchloffen. Die Benezianer erhielten gegen Bezahlung von 3 p. C. ficheres Geleit durch das ganze Land; und die Erlaubs niß, sich anzukaufen, und Rirchen und handelslogen gu errichten \*\*). Auf bicfen folgte zwanzig Sahre

<sup>\*)</sup> Wie z. B. von Bafch, ber ibn fcon ins zehnte Jahrs bunbert bimmfraden will. hanfe at. Magaz. II, I. S. 121.

<sup>\*\*)</sup> Marin IV. p. 174. aus ber Urfunde. Der Bertrag 'emthalt eitf Artifel. And ift ber Brief bes gurfien an ben Doge beigefügt, Auch aus ihm wird wahrscheinich, Detren's bift, Schrift. a. B.

# 306 II. Folgen ber Rreuzzuge für Europa.

spater ein neuer mit bem Ronig Stephan von Sera vien; burch welche ber freie Durchzug nach Conftanstinopel gesichert wurde \*).

Benn aber biefer Berfehr mabricheinlich bon feis ner großen Wichtigkeit murbe, fo bob fich bagegen befto mehr ber mit bem fubliden Deutschlanb. Wenn er überhaupt eine Folge ber Kreuzzuge war, fo mar er es boch vorzugeweise erftlich seit ber Catas ftropbe Conftantinopels, als diefes 1261 den Benegignern entriffen marb. Seitbem fie ben Sanbel mit Alexandrien ins Große trieben, feitbem fie von bort ber die Indischen Gewurze zogen, fanden es auch die Deutschen Stabte am bequemften, fic von ihnen gu holen. Die Menge ber Deutschen Raufleute, besons bers von Wien und Regensburg, war um biefe Zeit ichon so betrachtlich in Benedig, daß sie bier eine eis gene Banbeisloge, bas Deutsche Saus, errichtes ten \*\*). Alls aber biefer Berkehr jest fo febr muchs, brachte es wieder die geographische Lage ber Deutschen Stadte mit fich, bag ber Waarengug nach bem Rorben anfing eine etwas veranberte Richtung ju nebe men: und Augsburg und Rurnberg jest bas aluctliche Loos traf, die großen Stapelplage des sublichen Sandels und ber Indischen Producte fur ben Morben zu werben.

daß diefer Bertrag der erfte war; wenigftens ift von teinem altern die Rede.

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 178. aus ber Urfunde.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1268. Le Bret Gefc. Wenedigs I. p. 627.

# H. Folgen ber Rreugidge für Europa. 307

Warum ist boch bisher die Geschichte dieser freien Sandelsstädte so wenig, ober doch so wenig zwecks nudfig, behandelt? Warum haben sie noch nicht ihn ren Marin gefunden? Aber wenn auch noch eine ihrer wurdige Geschichte sehlt, so sind doch Materian lien bazu geliefert.

Der Berfebr beiber Stabte mit Benebig nahm nicht wor bem vierzehnten Jahrhundert fcie nen Anfang. Der Sandel von Augsburg fcheint überbaupt erft bamale betrachtlich geworben gu fenn: benn bie Privilegien, welche bie Stadt von ben bes nachbarten gurften bafur erhiclt, find erft aus biefen Beiten. 3m Jahr 1320 erhielten die Augeburger bie Erlaubnig bes freien Sandels durch Tyrol, ber Strafe nach Italien, fo wie 1329 burch Banern \*). In eben Diefen Beitraum fallen Die Freiheitsbriefe, welche auch Die Rurnberger von ben anliegenden gandern ere Bann ihr Bertehr mit Benedig zuerft ans biclten. gefangen babe, laft fich nicht mit Genauigkeit fagen: aber Die beftimmten Angeben barüber find felbft aus bent Ende bes vierzebnten Jahrbunderts \*\*). Erft bas

<sup>\*)</sup> P. v. Stetten Gefdicte von Augeburg B.I. S. 96. 97. aus Utfunden.

Deit bem Jahr 1390 foll ber Saffranmarkt ju Agnileja viel baju beigetragen haben; wozn sie von dem
damaligen Patriarchen die Privilegien erhielten. Roth
Seschichte bes Rurnberger Handels I. S. 43.
Doch um 1400 hatte Burzburg größern Handel als
Rurnberg; aber um diese Zeit zogen viele reiche

# 308 II. Folgen ber'Areugige für Europa.

folgende funfgehnte Jahrhundert war ber Beitraum. mo diese beiten Stabte fast, die allgemeinen Stavelplate des Itglienisch : Lepantischen Sandels, fur ben Morben murben; und mit ihrem fleigenben Reichs thum zugleich zu ihrem unfterblichen Rubme iene Liebe für Runft und Wiffenschaft verbanden, welche felbft bie Zeiten ihres Kalls nie ganglich haben vertilgen fonnen. Erft lange nach ben Rreugigen finaen fie an, die Fruchte berfelben zu erndten: baf ce aber bennoch Früchte bavon waren, bedarf nach bem . mas über Benebig und Genua gefagt ift, feis nes Beweifes. Mit biefen beiden Stadten ftand nurns berg in einem lebhaften Berfebr. Wenn es auch aus Beuedig ben größten Theil feiner fublichen Baaren 30a. Gewürze, Fruchte, Del, Bein und Baumwolle; fo erhielt es bagegen aus Genua die Rauchwerke, vor allen den Weihrauch \*). Den Berkehr mit beis ben Stadten beweisen die Berbote von Raiser Cigismund, ber ben mit Benedig unterfagte, und nur ben mit Genua und Maitand geftatten wollte; aber pergeblich \*\*).

Scitdem diese zwei Statte die Stapelplage jes ner Waaren geworden waren, verführten fie fie durch bas übrige Deutschland. Erfurt wurde hier der Hauptmarkt für das bfiliche, Manns und Coln

. !.

Leute von dort nach dieser Stadt; weiches den Rarns berger Handel nicht wenig belehte. Worth I. S. 50. \*) Roth Gesch. d. Rurnb. Handels I. S. 111.

<sup>\*\*)</sup> Roth I. 6. 84.

für bas westliche Rord's Deutschland. Bon ihnen ers hielten sie, seitbem die Sanse sich angefangen hatte zu bilden, die dazu gehörigen Städte; allein der Strom hatte sich hier schon so zertheilt, daß die Produkte des Südens für sie nur Nebenzweige des Erwerbs waren. Ein fürkerer Arm bestelben aber ers goß sich nach den Niederländischen Städten, Brügge, Unt werpen und Brufsel"); die wer auch bes reits seit dem vierzehnten Jahrhundert, früher als über Riftinberg, sie pon Benedig zur See erhieltem\*+).

Ueber die Berbreitung diefer Baaren barch Frankreich sind unfest Rachrichten mangethaff; weil es keine folche Stadelplage berfelben dott gab, als in den benachbarten Landern. Wie kunnte man sie auch erwarten, ba fie langs bem Ablin und ben Offeberlanden, also an den Grenzen, sich fanden? Die, geographische Lage brachte es mit sich, bag der schon zertheilte Strom sich hier stets in mehrere kleine

<sup>29.</sup> In effen diesen Stüdten genoß Rurnberg große Privis legien, die ibm durch die Freidriese von 18433, 1845 ... und A468 demissist wurden. Roch I. G. 208.

29. Das erste Beispiet das Beneziausche: Schiss auch Marwetpen gingen, ist aus dem Jahre 13101. Guiceinschini. Belgine deseriptio. 1623. p. 111. Das jedoch der Geebandel der Beneziauer nach Brüsse und uns
dern Miederländischen Hier, so wie nach London; schon
im passen Gange war, erbest aus dem Document vom
Sahr 1319, das Maria, V. p. 304—306. beigehracht hat;
worans die Schilderung bei Darn Histoixe de Venise
111. p. 46 sq. geschöpft ist.

# 310 II. Folgen ber Rreugige für Eiropa.

Arme theilen mußte. Aber auch so wurden in dem füblichen Frankreich Avignon und Lyon wichtige Marktpläge jener Producte. Die Häsen von Marsseille\*), und Aigues Mortes \*\*), so wie Montspellier \*\*\*) kanden im funfzehnten Jahrhundert im Berkehr mit Alexandrien; wenn er gleich, bei dem Uebergewicht der Benezianer, verhältnismissig nur schwach sehn mochte. Aber es war auch nicht blos

<sup>\*)</sup> Desguignes in Mém, de l'Aeud, des Inscript. T. XXXVII. p.517.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe bas Leben bes großen Saufmanns Jac. ques Coent unter Sarl VII., ber ben Sanbel nad. ber Levaute ins Große trieb, von Bonamy Mem. de l'Acad. des Inscript. T. XX. p. 518. Mad Raynal Histoire des établissements etc. Vol. III. p. 276. ed. de Geneve 1781. 8. gog Philipp III. burd Privilegien, bie let Rismes ertbeiter ben Sandel von Montpellier babin: aber au beffen Schaben, weil die Staliener bas Bolb und Gilber aus bem Lande gezogen batten. In-Def mar Dismes ja nur ber Stavelplas! Bet ermattet aber überhaupt bieß engbergige Raifonnement ans Rumal's Munde? mebr emes Douanen:Commis, als bes Gefchichtsbereibers ber Colonicon beiber Inbien murbig! Berarmten benn bie anbern Lanber baburd? Auch fie mußten anfangs obne Bweifel mit Metal begablen; aber fie wurden baburd jur Induftie getries ben: arbeiteten, verzehrten; und wurden nicht atm, fondern reid.

### II. Folgen ber Kreugiage fur Europa. 311

son borther, bag jene Binnenftabte ibre Inbifchen Bagren erhielten; auch nicht blos aus Italien; fonbern nicht weniger von Rurnberg. Lyen batte alle Nabre vier freie Meffen; wobin bie Nurnberger Rauf. leute fo gablreich kamen, bag fie eine Baaren : Nies berlage bier bielten, und eine Deutsche Bruberschaft Aifteten \*). Die Stadte bes nordlichen Rranfreichs jogen ibre Bedurfniffe obne 3meifet jum Theil aus dem naben Brabant und Rtanbern; allein es ift bare um nicht minder gewiß, daß die Italienischen Rauf-Leute großentheils auch fie verforgten. Den urfunblis then Beweit bavon giebt bie Berordnung von Lute wig X., vom Jahr 1315, in welcher biefen ihre Privitegien bestimmt wurden, bie aber eigentlich nur Befchrantungen eines icon vorbandenen großen Bers Tehre find \*\*). Sie erhalten baburch, gegen Entriche gung ber Abgaben, ben freien Banbet auf ben Dicfe fen von Champagne, Brie, Rismes und Narbonne. Aber nur in vier Stabten bes Reichs, Paris, St. Dmer, Rochelte und Mismes, burfen fie ans faffig fenn. Der sichere Beweis, bag fie noch bas mals die Berforger nicht blos bes sublichen, fonbern

<sup>\*)</sup> Roth I. S. 109. Sie waren fo begünftigt, baf fie mach funfsebn Lage nach ber Moffe verlängerte Sanbels-freiheit genaffen. Es waren aber nicht blos Rürnber-ger, sondern auch andere Reichsftäbter.

<sup>?\*)</sup> Ordonnances des Rois Vol. I. p. 684. Aus ben Rieberidnbifden Stabten, die um biefe Beit erft anfingen, Die Martte ber fablichen Waaren zu merben, tounte man fie auch erft fpater exhalten.

### 312 II. Folgen ber Rreugguge für Guropa.

auch bes nordlichen und westlichen Frankreichs, und nahmentlich ber Sauptstadt, waren!

Wenn diese Uebersicht der Verbreitung des hans dels durch die Kreuzzüge uns einen Blick über die unermeßlichen Folgen dieser Weltbegebenheit wersen läßt, so erlauben wir uns darüber nur noch ein paar Bemerkungen.

Erftens: es fann nicht befremben, bag ber große Berfehr ber Deutschen Sanbelsftabte mit Itas lien, und der weitere Bertrich Diefer Baaren erft fo foat zur Reife gebieb; wenn man bie unermeglichen hinderniffe tennt, bie bier zu überminden waren. Micht bie Entfernung nicht bie Strafen machten biefe allein; fondern noch viel mehr ber rauberifche Ginn bes Beitalters. Waren nicht bas breigebnte und vierzehnte Jahrhundert Die mabren Perioden bes Rauft= rechts, wo ber friedliche Sandelsmann nicht obne Geleit von einer Stadt jur antern gichen fonnte? Co fonnte Alles nur langfam reifen; und erft feit= bem die Berbindungen ber Stabte gum wechfelfeitigen Schut, ber altere Schwabische, ber Rheinische, ber Sanfcatifche Bund, fich gebilbet batten, mochte ber Sandel im Großen fich beben.

Herner: In den, dampligen Zeiten exhiclt der Handel einige seiner wichtigsten noch bleibenden Forswen. Das Wechfelrecht: bildete sich aus. Die Menge der Jahrmärkte und Messen, besonders in Frankreich und Italien; inachten hier strenge Versus gungen nothwendig. Aber auch dieses konnte nur alls mählig gesichen; und wenn man schon am Ende der

Areuzzüge sichere Spuren seines Entstehens findet, so erhielt es doch erft im sechszehnten Jahrhundert' seine völlige Reife \*).

#### 3. Solgen für die Induftrie.

Die Untersuchung über bie Folgen ber Kreugzüge für bie Industrie ift ihrer Natur nach von einem fo imermeflichen Umfange, bag auch bas schärffte Auge Dies Reld nicht übersehen tann. Es ift noch feineswegs geborig ins Licht gefett, welche Runftferrigteis ten ber Decident bem Drient alle verbanft?' inmieweit er fie ibm verbanet ? und wiederum, inwiefern in ber Periode ber Kreuzzuge fie nach Europa fan men?! Bollte man bier in ein angftliches Detail' geben, fo wurde bleg fpecielle Untersuchungen erfors bern, welche! bie' Grengen einer Abhandlung weit übers fereiten wurden, und die schwerlich ohne bem Appa= rat orientalifcher Sprachgelehrfamleit fich anftellen lieffen. Aber gefett auch, eine folche Unterfuchung ware im Einzelnen burchgeführt, fo mare bamit boch noch ber Gegenstand gar nicht erschöpft; sondern bie' Rrage von bem Ginfluffe ber Rreugzuge auf bie Ins' buffrie murbe nur erft einseitig beantwortet fenn. Denn diefer Ginflug beschrantte fich gar nicht auf

<sup>&</sup>quot;"v. Martens Berfnd einer Gefdicte bes Bechfelrechts. S. 12.

### 314 II. Folgen der Rrenggage für Europa.

bie Einschrung bisher im Occident unbekannter Kunfts fertigkeiten; er breitete sich nicht weniger auf die Bes lebung der sthon bekannten, und dem Occident eigensthumlichen, aus. Aber jener Gewinn — wer kann ihn angeben? Wer gar ihn berechnen? So wird sich also unsere Untersuchung auf diesenigen Zweige der Industrie beschränken mussen, die der Occident nicht nur ungezweiselt dem Orient durch die Kreuzs züge verdankte, sondern welche auch auf das Schicks salle der Nationen einen bedeutenden Einfluß gehabt haben.

Unter biesen fichen die Webereien, und zwar die Seidenwebereien, oben an! Die Geschichte hat uns über ihre Einführung in Italien während der Rreuzzüge mehrere Data erhalten. Sie war eine Zolge der Berhältnisse der Normannen mit dem Byszantinischen Reich; und aus den Ariegen sproßte hier der Segen auf. Als Ronig Roger II. von Sicilien im Iahr 1148 Corinth, Theben und Aben, erobert hatte, wo so wie in der Hauptstadt des Morgens landes die Seidenmanufakturen blühten, sührte er die Griechischen Kunstverständigen nach Palermo, und ließ bier seinen Unterthanen durch sie Unterricht darin ertheilen \*). So ward zuerst diese Kunst aus Griez

<sup>\*)</sup> Die Stellen aus Otto Frising de Gest. Frider. I., I.
a. 25., und dem gleichzeitigen Hugo Falcando, find von Muratori Dissortan. XXV. Vol IV. p. 285. nicht blas engeführt, sondern auch erläutert.

denland nach Italien verpflangt, wie fie icon in großer Bollfommenbeit war; und in Palermo mit Ers fola getrieben. Die Werfstatte waren bier an bem koniglichen Ballaft, (fie febeinen alfo Monopol bes Sofs geblieben zu fenn); und Gewander mancherlei Art, mit ben glangenoften Farben und ichonften Golbs flicereien wurden bier verfertigt, und bereicherten Das Unter ben Stabten bes Continents von Itas lien mar Lucca bie erfte, welche fich burch bie Aufutabme biefer Manufakturen bereicherte, nach beffen Plumberung 1314 fie fich über bie andern Stabte Rlorens, Mailand, Bologna u. a. verbreiteten. Rach Benedig follen fie burd vier Luechefische Ras milien, benen bet ben bamaligen Sactionsflurmen 37 andere folgten, im Jahr 1300 gebracht fevn; affein-Diefe Cage muß vermuthlich fich nur auf wefentliche Berbefferungen: beziehen; benn bag ichon 61 Jabre früher eitene neftitte Beuge in Benedig verfertigt wurben, bat Marin aus einer Urfunde bewiefen \*). Ber fennt nicht die Kolgen, welche biefe Manufalturen fur mehrere jeuer Stabte, befonders fur Bloreng, hatten! Bare ohne fie ein Mebiceifches Beitalter gereift? Erft in spatern Zeiten wurden fie auch biefs feits ber Alven verpflangt; und wenn Colbert's Gea nie in ihnen ein Mittel jum Aufbluben feines Bater-

<sup>\*)</sup> Ans einem fie betreffenden Decret vom Jahr 1248, wenn udmid panni gewiß von feibenen Gemandem verftanden merben muß, Maxim III. p. 296. cf. V. p. 252.

# 316 II. Folgen ber Kreugifige für Europa.

landes fand; fo bleibt ben Kreuzzügen bas Berbienft, biefes Mittel ihm vorbereitet zu haben.

Mit der Verbreitung der Webereien steht fast immer die der Farbereien in einer unausstächen Berbindung. Daß der Orient mit den Stoffen dazu auf das reichlichste versehen ist; daß Europa sie von dorther erhielt \*); ist eben so wenig einem Iweisel unterworsen, als daß die Kreuzzüge dazouszeinwirksten; aber die erste Einsuhr läßt sich nicht immer von der bloßen Berbreitung unterscheiben. So kam umb Jahr 1300 die Farberei mit Orseille aus dem Orient nach Florenz \*\*); so soll durch die Kreuzzüge der Safran \*\*\*), nach Europa gekommen sen; so verdanz sen wir ihnen den Alaun †), und vielleicht auch den Indigo ††).

Fast von noch größerer Wichtigkeit für ben Weltshandel und für die Schickfale ganger: Länder und Bble? fer ward die Berpflanzung des Juck enusies aus' ber Levante nach dem Occident: Wenn gleich die fris:

<sup>9)</sup> Bedmann Gefdicte ber Erfinbungen if.1 C. 2009.

<sup>\*\*)</sup> Bedmann'l. c. I. S. 341.

wis burd die Araber, vielleicht aber aber Spanien ; nach ? bem Occident.

<sup>1)</sup> Bedmany Laght. Gallanger & Carlon & West

<sup>195)</sup> Bedmann, h. o. IV. S. 474, a Estifft von feiner Berbreitung, inicht von feiner ensem Wetnuntwerdung, bie Rebe.

tifche Geschichte seiner Berbreitung noch sehr im Duns teln ift, fo kann es boch keinem Zweifel unterworfen fenn baf bie Rreuszuge bie Beranlaffung murben. baf es aus ben Landern, wo es in Menge machit, nach dem Weften verpflangt murbe. Schon bei bem erften Buge lernten es bic Rreuxfahrer in ber Gegend von Tripolis kennen und ichagen \*); und noch vor ber Mitte bes ambiften Jahrhunderts mard es icon in Sicilien in Menge gebaut \*\*); von wo es nach Mabera, und fo weiter jenseit bes Deeans nach Brafilien, und von bort weiter nach Beftinbien verpflangt murbe. Es mare überfluffig, Die Folgen, Die beffen bortiger Anbau gehabt bat, zu entwickeln. Aber schon im vierzehnten Jahrhundert mar die Confumtion des Zuckers in Italien unermeglich groß; ba ber Geschmad an Confituren fo überhand genommen batte, bak fie bie gefuchteften aller Ledereien ma= ren +). Wird einft ber Geschichtschreiber auffteben, ber es philosophisch zu entwickeln verficht, welchen Einfluß bie Berbreitung einzelner Gewächfe auf Die Schicksale ber Bolfer und Staaten gehabt bat; welchen Raum wird in feinem Berte Die Geschichte Des Buders einnehmen?

<sup>\*)</sup> Alb. Aquens. V. p.27.

<sup>\*\*)</sup> Beteits 1148. Muratori Diss. T. IV. p. 208.

<sup>4)</sup> Maratori I. c. giebt bavon recht anffallenbe Beweise. Der bamals verbranchte Juder tam meift and Aegopten. Man sehe barüber Mar. Sanuto Sociota fid. crusis. 1. c. 3, 4. 5.

### 318 II. Folgen ber Rreujjuge fur Europa.

Statt einer ängstlichen Aufsuchung anderer kleiner Gewinne, welche die Industrie durch die Kreuzzüge erhalten haben mag \*), sen es uns erlaubt, diese Untersuchung mit ein paar allgemeinen Bemerkungen zu schließen.

Erftens: Der unermefliche Gewinn, ben Cus ropa burch fie aus ber Belebung ber Induffrie und bes Sandels zog, hatte nicht sowohl feinen Grund in ber Einführung neuer Producte ber Runft und ber Natur, als in ber allgemeinen Berbreis tuna berfelben. Seibene Rleiber, Gewürze und Rauchwerke bes Drients kamen auch im Karoline gifchen Zeitalter nach Europa; allein fie murben nur an die Bofe, ober einzelne Sige ber Großen gebracht. Wie gang anders war es jest, wo bie Stadte die Site des Wohllebens geworden mas ren; und Taufende und hunderttaufende ber Gegens ftande bedurften, beren fonft nur Ginzelne bedurft batten? Die gangliche Umanberung bes hauslichen Lebens, nicht blos in ber bobern, fontern in ber mittlern Rlaffe ber Gesellschaft war bavon die Folge:

<sup>&</sup>quot;Much mit Unrecht find einige Erfindungen den Kreuzgagen beigelegt. So ift z. B. von Mehreren bedanptet,
daß die Wind mublen (ble doch Affen nicht fennt),
hurch fie nach Europa getommen seven. Die Behauptung ist schon widerlegt von Bedmann Geschichte
der Erfindungen II. S. 33., indem er zeigt, daß
sie schon im Jaht 1105 in Frankreich gebräuchlich
waren.

die befonders feit bem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts allgemein ward; und fich auf eine vers anderte Rochfunft und Rleibertracht nicht weniger als Bauart und Ginrichtung ausbebnte \*).

3weitens: Das Boblthatige biefer Berandes rung lag aber nicht in bem erhibten Boblieben, fonbern in ber baburd beforberten Inbuffrie. Man rechnete bei ber Ginführung ber Produfte ber Krembe bamals nicht angfilich, ob bas Gelb aus bem Lande gebe; man jog feine Sandelsbilangen; aber man fublte es, bag man um gu genichen are beiten muffe; und bie Runftprodufte Italiens, Deutschlands, ber Riederlande fanden bald ihren Weg so gut nach bem Orient, als bie bes Drients nach diefen Landern. Und boch mar feins biefer Bolfer, bas verarmt mare; ihre Reichthumer flies gen mit ihrem Sandel. Man ließ fie machen; und fie wußten felber am beften, was ihnen frommte.

Endlich wird es jest feines weitern Beweie fes bedurfen, wie der fo gewaltig verbreitete Sandel, und ber baburch geschaffene Wohlstand, Die Stugen ber burgerlichen Freiheit murben; Die in ben Coms

<sup>-</sup> Gine anfdaulide 3dee folder Beranderungen laft fic viel beffer aus einer individuellen Schilderung, als eis nem allgemeinen Raifonnement anffaffen. Dan finbet eine folde, von ben veranderten Sitten von Placens tia feit 1320, vortrefflich durchgeführt in Muraiers Diss. XXIV. T.IV. p. 208-219.

320 H. Folgen ber Rreugguge fur Europa.

munen, wie oben gezeigt ift, sich entwickelt hatte. Seitbem sich in ihnen das Gefühl des Wohlstans des, des Reichthums, mit dem der Freiheit vers band, war auch diese gesichert; denn man hatte die Mittel, wodurch man sie vertheidigen konnte, wenn die Noth dazu zwang.

### Dritter Theil.

Folgen für die Litteratur und miffenfchafts liche Aufklärung.

Der die Frage beantworten will, welche Bortbeile Die Biffenschaften bei ben occidentalischen Bollern aus ben Rreuzzugen gezogen haben? wird billig zuerft eis nige Augenblicke bei ber andern verweilen: welche fie nach ber Lage ber Dinge baraus gieben konnten? Es fallt alebann leicht in bie Augen, bag biefer Bewinn aus mehr als Giner Urfache fehr beschranft bleis ben mußte. Die Franken, wie bie Saracenen, waren beide Salbbarbaren; und besonders die erftern (bie Theologische Gelehrfamkeit abgerechnet), ohne alle bobere miffenschaftliche Bilbung. Sie gingen nicht nach Dem Drient bin in ber Abficht, ju lernen; mas fie fernten, war gelegentlich. Religion und Sprachvers Schiebenheit jog eine faft undurchdringliche Scheibes wand; und erschwerte jeden Austausch ihrer Kennts miffe und Ideen. Dehr als bei den Arabern batten fie bei ben febr gebilbeten Griechen ternen fonnen: aber batte auch bier die Sprachverschiedenheit und bas Worurtheil feine hinderniffe in den Weg gefegt, fo

mar gerade bie Griechische Bilbung von ber Urt. bal fie am weriaften fur die Rranten vaffen tonnte. Es mar eine rhetorische Bildung, wie die Berfe ihrer Geschichtschreiber zeigen; und wofur hatte ber robe Kranke mobl meniger Sinn gehabt? Was ber Kranke etwa schäpte und lernte, waren praftische Renntniffe: viel armlicher mußte ber Wachsthum an Wiffenschaft fenn. Gleichwohl fonnte er nicht gang fehlen; ein fo langer Berfehr mußte auch in Diefer Rudficht Spus ren zurucklaffen; benn man lernte oft auch , obne lernen zu wollen. Aber ber Wiffenschaften, worin bief geschab, konnten nur wenige seyn; wir glauben ihren Rreis nicht zu eng zu bestimmen, wenn wir ibn auf Die vier Sauptfacher: bas ber classischen Litteras tur; ber Philosophie; ber Geographie, ber Geschichte und Poefie; und ber Naturbiftorifden Renntniffe. worunter wir zugleich die Diedigin befaffen . Schränfen.

Das Studium ber classischen Litterheur, insofern man barunter die Griechische versteht (Die Römische vegetirte blos im Occident fort), war in Constantinopel zu Hause. Das ganze Mittelalter hindurch lebte sie hier; aber besonders hatte sie fich seit dem zehnten Jahrhundert hier gehoben. Die Fürsten aus dem Hause des Constantin Porphysischen itus, noch mehr aber aus dem Hause der Comnenen, waren ihre erklärten Beschützer; großenstheils, selbst einige der Prinzessinnen, Schriftsteller \*).

<sup>\*)</sup> Durchgeführt burch bas gange Mittelalter ift biefe Am-

Aber, was viel wichtiger war, der Sinn bafür war überhaupt dem Geist der Nation so tiefneingedrückt, das Kenntnis der Griechischen Litteratur der eigente liche Charakter des gebildeten Mannes war, der zum Dienst des Staats sich fähig machen wolkte. Zugleich aber war der Geist des Sammelas hier aufgewacht; und ohne allen Zweisel war um die Zeit des Unfangs der Kreuzzüge diese Hauptstade die erste Riederlage der Schäse der Kunst und der Kitteratus.

Aber ein schreckliches Schiesal ward ihr durch die Kreuzzüge bereitet! Die Catastrophe, welche sie zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts durch die Franklische Eroberung ertitt, dei welcher die Hauptsstadt des Morgenlandes durch drei schreckliche Feuersbrunste fast ganzlich in die Uste gelegt wurde, ist einer der großen Schläge, welche Kunft und Litteratur auf immer erlitten haben. Der Gesgenstand dieser Abhandlung ersordert es, daß wir bei diesem großen Trauerspiel zewas länger verweilen.

Alls das Herr und die Flotte der Areugfahrer mit dem jungen Alexius Angelus überein gekommen waren \*), ihm und seinem Bater Isaak gegen den

terficung in meiner Gefc. ber clafficen Literatur Eb. I. Bon ber hoben Achtung, in welcher Litteratur und Wiffenschaften in Constantinopel standen, findet man besonders in dem Wert der Anna Commona, allenthalben Beweise. Sie beschreibt besonders das Zeitsalter ihres Baters Alexins, als das goldene Zeitalter derfelben. Alex. p. 144.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 283.

# 324 II. Folgen ber Rrengjuge fur Guropa.

· Altern Alerius Beiftand zu leiften, landeten fie nach einer glucklichen Kabrt vor Conftantmopel \*). Rach einigen pergeblichen Unterbandlungen begann bie Bes lagerungs und bereits am 17. Juli mard bie Stabt mit ffurmender Sand erobert. Der altere Alexius entflob: und fein Bruder und Neffe murbe auf ben Thron erhoben. Bereits bei biefer erften Ginnabme ward Reuer angelegt \*\*); und ein ganges Quartier' ber Stadt, vom Blachernischen Sugel bis gum Rlofter bes Beilandes, ward ein Opfer beffelben \*\*\*). Aber biefer Unglucksfall war nur ein Borbote noch viel größerer. Nach ber Thronerbebung Isaal's und des jungern Alexius berrichten die roben Rreugfabrer nach Willführ: zumal ba bas versprocene Geld nicht fogleich bezahlt werden konnte. Gie fcmarmten in ten Gaffen umber obne Difciplin; und bei einer bics fer Schwarmereien fiel es unglucklicherweise einer Schaar befoffener Solbaten ein, eine Mofchee in Brand zu fteden, welche ben fich bort aufbaltenben Mahomebanern anzubauen erlaubt gewesen mar. Diefe: Brutalitat marb bie Urfache eines Unglude,

<sup>\*)</sup> Am 23. Jan. 1203.

<sup>\*\*)</sup> Bir haben über die Berwüstungen Constantinopels bei jenen Borfallen die Radricht zweier Angenzeus gen: eines Griechen, und eines Franken. Dieser ist der Mitter Ville Hardonin in seiner Histoire de la conquête de Constantinople; jener Nicetas Choniates, einer der hoben Reichsbeamten, in seiner Historia graven.

<sup>\*\*\*)</sup> Choniates p. 289. ed. Paris.

bas felbft ben roben Kreugfahrern Bebauern ablockte. Ein beftiger Wind trieb bie Rlammen bis zu ben benachbarten Gebauden; und nun breiteten fie ifich bulb mit einer folchen Gewalt aus, bag; an Liften nicht weiter zu benten mar. Dehrere Zage und Nachte bauerte ber Brand in feiner fürchterlichften Starte \*) gerabe in ber reichften und prechtinften Ger gend ber Stadt; benn ba, er an ber Rerbfeite am groken Sofen aufgegongen war, babnte jer fich in ber Breite einer Frangbliften Meile einen Beg mits ten burch bie Stadt, bis ju ber anbern Beite; und Die Glut war fo erfebrertiebes bag felbftibie maffins ften Gebaude und Sallen ibr nicht widerftanden. Die folgesten Monumente Der Baukunft, Die ber Abres glaube und die Eitelfeit fo pieler Fürffen errichtet batten, lagen mit Allem a mag fie enthielten, gest fchnefle in ber Afchel - Die Erbitterung a welche biefet ameite: Brand gegen bie Rreugfahrer erregte, flieg nun aufs bochfte: und warb noch zugleich burch ihre Planberungen und Gewaltshatigkeiten vernichtte. Die femmelichen Landhaufer und Poligfte außer ber Gendt, lanas ber Propontis, wurden von ihnen ausgeleert;

Dagegen berichtet Villo Hardouin p. 71., er habe acht Tage und Nachte gedauert (natürlich bis zur völligen Löschung). Es verfohnt sich, die Beschreibung bieses farchterlichen Schauspiels bei ben Schriftstellern selber nachzulesen. "Alle große Tenersbrunste, sagt Choniates, die Constantinopel schon erlitten hatte, sepen gegen biese wie nichts zu rechnen."

# 326 II. Folgen ber Krengjuge für Europa.

und jeder Raub mart nur ein Reig zu neuent Raube. Unter biefen Umftanben erfolgte eine innere Revolus Es entstanden Meutercien des Pobels; ibret bediente fiche einer ber Großen, Ducas Murgus Bblus: er fturzte bie Angelt, und fcwang fich auf ben Thron. Reuer offener Krieg mit ben Rreugfabe rein bruch: nun aus. Gie waren auffer ber Stabt gelagert prie Thore wurden gesperrt; und eine neue Beldiatruma und Eroberung war bie Rolge bavon. Aus die unerfittliche Raubbegier ber Kreugfahrer gab os iest feine binreichende Dabrung mehr als eine alls gemeine Pianberung; auch war man barbber fo febr einverflanden. bag bereies von bem Stumm eine Wollung bes Ranbes gibifchen Ranten und Benegianern veraberbet marb. Die Elinabine war nicht fewer 1 aber bas Schitfal Confantinovels marb bas burch nicht gemilbert. Alle Grauel ber Bermuftung, Die nur burch Braubfucht ; Redigionebaff; Brutalen Stolk ... und biebliche Cuft bervorgebracht werben Whinen ; mufte die ungflitefliche Stadtugen Dbieferie Schriftenstage erbulden ") Siund eine brit ve fürchters liche Keuersbrunft; Die gerade da aufging, wo die erfte geendigt batte, verzehrte den bisber noch unverfebrt gebliebenen bftlichen Theil ber Grabt: und was ben Flanginen entging, fiel in die Bande ber rauberifchen Dorden, die selbst bie geheimsten Binfel nicht undurchsucht ließen \*\*). pa stofeller

<sup>3)</sup> Im Mat; 1204. Dandolo ap. Meratori Script. Ital.

<sup>\*\*)</sup> Richt ohne innige Theilnabme taun mich ble Ergablung

Bier ift es, wo ber Rreund ber Runft und Litteratur ben trauernben Blid wegmenbet! Plunberuns gen batten allein nicht fo viel zu Grunde richten tomen; aber bie febrecklichen Feuersbrunfte, bei benen an fein Retten gu benten mar, maren es, bie ben Schapen , welche ber Menfchheit angehorten , ben Untergang brachten! Will man von biefem frauris gen Berluft noch einen bestimmtern Beweis haben? 3wei Sahrhunderte vor jener Cataftrophe, - in dies fer Periode , ber Periode ber Bluthe ber Litteratur in ber Saupftadt, fonnte bier nichts von Bebeutung verloren geben - entwarf ber Patriarch Photius fene Bibliothet, in welcher er fritifche Rachrichten und Ausguge aus ben Werten ber Claffifer in feiner Sammlung gab. Er befaß, um nur bei Gefchichts fchreibern und Rednern fichen zu bleiben, von jenen noth bie Macebouische Geschichte bes Theopomp; bie

į

lefen, die Choniates p. 300. von feinem und feiner gas mille Coldfal micht. Rachbem feine eigene practige Bohnung foon ein Rand ber Glammen bei bem greb . ten Brande geworben mar; und er fich in ein Saus neben, ber Sophientische geflüchtet hatte, fonnte er fic jest, wo fein Binfel vor ben plunbernden Sorden mehr . . ficher wor, nur baburch retten er baf er fic mit feiner . . . fowangern Gattin und brei Rinbern von einem treuen - Banegianifden Bebienten gle Befangener burd bie bren-- - wende Stadt foleppen lief. In diefer letten Fener6: brunft, foreibt Ville Hardouin p. 88., fepen allein mehr Sonfer barauf gegangen, als in brei ber graften Stabte . in Frantreid waren.

# 328 II. Folgen ber Kreugguge fur Europa.

Parthifde, Die Bithynifde Geschichte, und Die Ges schichte ber Nachfolger Alexander's von Arrian; Die Perfifche Geschichte, und Die Beschreibung Indiens von Ctefias; die Geographic von Agatharchides, von welchen allen jett faum noch armliche Bruchfücke übrig find. Er batte noch ben vollständigen Diober: ben vollständigen Polybius; ben vollständigen Dios nus von Salicarnaft. Statt funf und vierzig Reden bes Demosthenes las er beren noch funf und sechzig: fatt vier und breifig bes Losias zweibundert buei und breifig, ohne bie unachten; fatt gebn von feie nem Schuler Ifaus vier und fechzig; und ftatt ber Einen Rede des Hyperides waren ibm noch zwei und funfzig ubrig. Alle biefe Schate - und wie vieles noch sonft? - verschlangen wenige Toge bes Frubjahrs 1204 \*); und nicht beibnische, fondern chriftliche Barbaren waren es, die ber Menschheit einen Bers . luft aufügten, ben fein Beitalter wieber erfenen Formte!

Aber gaben die Rreuzzüge der classischen Litteras tur für diesen Berkuft nicht auf irgend eine andere Weise Ersat? Man wird diesen nicht etwa in eins zelnen Handschriften suchen wollen, die durch die

<sup>\*)</sup> Daß biese Werte nicht erst später verloren gegangen sind, ist nicht schwer zu zeigen. Rein Schrifteller bat sich weiter gerühmt sie gesehen zu haben; und nach ber Wiedererrichtung des Byzantinischen Thrond rade blieb auch Litteratur in der hauptstadt immer so geschätz, haß teine große Bevluste zu befürchten standen. Die Kurtische Eroberung aber war ohne große Fenersdrunft.

Rreugfahrer gelegentlich nach bem Occident gebracht fenn mogen; man wird überhaust feinen febnellen und balbigen Erfaß erwarten. Aber ungerecht mare es, nicht bemerken zu wollen, daß die Rreuzzüge basu beitrugen, ber claffischen Litteratur fur folgende Sabrbunderte ibre Site im Occident vorzubereiten. Wenn Statten burch fie in bie große Berbinbung mit bem Drient gerieth; mar es nicht biefe Berbindung, welche die Ginwanderung ber Griechischen Mufen bas bin . ale fie im Griechifchen Reiche feinen Bufluchtes ort mehr fanden moblich machte? Satten ohne fee nes Aufblüben bes Sandels ihnen bier Tempel erhaus werden famen? Erft am Ende bes vierzebnten Sabrhunderte manderte ber erfte Grieche \*), bem bald eine Menge feiner Landeleute folgte, als Lehrer feiner Sprache und Litteratur nach Italien; und wenn er bier ben Boben fur biefe fremde Pflange empfanglich fand, fo waren es bie Rreuzzuge, welche ibn dazu fibig gemacht batten.

Das Zeitalter ber Kreuzzüge mar bas ber schos taffischen Philosophie im Occibent. Diese Phis losophie war keine Folge berselben; sie hatte schon einen frühern Ursprung; ihre Hauptstifter, Lanfranseus und Anselmus, waren, der erste schon tobt, der andere im hohen Alter, als sie begannen \*\*). Die Schriften des Aristoteles, besonders sein Orgas

<sup>(\*)</sup> Manuel Chrpfoloras im Jahr 1395. 6. Meine Gefcha b. einf. Litt. II. 6. 295.

<sup>\*\*)</sup> Laufrane starb 1089, Anselmus 1307.

### 330 IL Folgen ber Rreugguge für Europa.

non, welches als die Quelle der scholastischen Philos sophie angeschen ward, waren schon lange vor den Kreuzzügen im Beeibent bekannt, und selbst commenstirt \*). Allerdings kamen aber durch die Kreuzzüge einige neue Schriften des Stagiriten, namentlich seine Metaphysik, nach dem Fall Constantinopels nach dem Decident, die, ins Lateinische übersetz, nach Paris gesbracht wurden \*\*). Auch Raiser Friedrich II. ließ von einigen derselben, die noch unbekannt waren, lasteinische Uebersegungen machen; und den Gelehrten von Bologna zustellen \*\*\*). Wenn also gleich die Beskanntschaft mit dem Aristoteles durch die Kreuzzüge nicht zuerst entstand, so ward sie durch durch sie erweitert. Aber auch auf den ganzen Wachsthum schoslastischer Studien hatte der jest erweiterte Berkehr mit

<sup>\*)</sup> Selbst ber Mond hermannus Evntractus (ft. 1054), ben man häufig den ersten Commentatot des Aristoteles im Occident nennt (Brucker Rist, Philos. III. p. 700.), war es nicht. Schon über ein Jahrhunbert früher (um 935) commentirte Reinhard, Schon lasticus zu Burzburg, das Organon in vier Buchern. Trithom. Chron. Hirsaug, a. h. a.

<sup>\*\*)</sup> Rigordus ap. Bulasum Hist. Univ. Paris. III. p.51.
Wan glaubte aber bier Regereten barin ju finden; und bas Lefen und Ertlaten berfelben warb anfangs verboten. Bul. p. 8a.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe ben merkwarbigen Brief von Petrus de Viin note III. ep. 67. Sie beißen hier Libri vermooinales
und mathomatici; vermuthlich die thevolschen und phys
sichen Schriften.

Conftantinevel Ginfluft. Es ift aus ben Nachrichten ber Unna Comnena flar, bag Ariftotelifche Phia lofophie, und mit ihr bie scholaftische Disputirfucht. bier eben fo berrichten wie im Occident \*). Die Bers Ehmelung mit ber Religion erregte aber ein Intereffe bafür bei ben Geiftlichen, welche bie Becre ber Arcurs fahrer in Menge begleiteten; und fo konnte alfo allers bings bie scholaftische Philopphie Nahrung von Conftentinopel ber erhalten, und scheint fie erhalten zu baben. Ber aber bie Schickfale biefer Philosophie burch bas breigebnte Jahrbunbert verfolgt, weiß auch, wie fie, immer mehr in leeren Wortstreit ausgertend, faft alle anbern nuglichen Kenneniffe zu Boben bruckte; und bem Geift ber Menfchen Feffeln anlegte, Die er ceft im funfgebnten Sahrhundert ju gerfprengen fic bemübte.

Rein anderes, Fach von Kenntnissen schien durch die Kreuzzüge so unnuttelbar gewinnen zu mussen, als das der geographischen. Allerdings haus ch auch gewonnen; aber bei Bolkern; die noch garmicht die Hulfskenntnisse besitzen, welche eine kritische Geog

<sup>&</sup>quot;) Auch in Constantinopel war, was man Philosophie nannte, Diglettik. Man vergleiche darüber die interessante Nachricht der Anna Comnona p. 146—148. od. Par., und die naive Schilberung', die sie von einem der bialettischen Klopffechter, Italie, macht, der alle Gegner zu Boben disputitte, Satte er erst einmal," fagt bie Fütstin; "fein: wend diem nun alfo ik. "voranssefeset, so war auch gogen feine Reihe von Talo

### 332 II. Folgen ber Rreugiage für Europa.

graphie erfordert, darf man diesen Sewinn sich nicht größer benken, als daß allgemeine Nachrichten und Kenntnisse von entfernten Ländern sich verbreiten, selbst wenn diese auch von Augenzeugen herrühren. Allein auch dieser Sewinn ist von Wichtigkeit, und bedarf einer schärfern Ansicht.

Die Rreuzzuge offneten ben Drient; fie machten das Reifen babin, felbit bis zu ben fernften Lans bern, möglich. Als gegen bas Enbe biefer Buge bie Mongolen ihre Wettherrichaft grundeten; als diefes Romabenvoll mehrere Reiche fliftete, und ben Gea winn und die Unnehmlichkeiten fennen lernte, welche ber handel ihnen verschaffte, fo wurden fie feine Be-Schüfter: und bie Caravanen fonnten im breizehnten Rabrbundert vom westlichen Alien bis nach China mit Sicherheit ziehen. Ihre Bofe murben bie Sine bes Luxus; ber Raufmann fand bier ben Preis fur feine Bauren; felbft bie toftbarften fanben ihre Abs nehmer; die Aussicht bes Gewinns ward ein Sporn. Den Gefahren ber weiten Reise gu tropen; umd Itas lienische Kaufleute waren cs, welche bis zum ferns ften Drient brangen. Alber mit bem Banbel wetteis ferte die Religion. Die hoffnung, Mongolische Rurften jum Chriftenthum ju bringen; juweilen falfche Machrichten, daß sie es angenommen batten, ober annehmen wollten; auch die, fich allgemein verbreis tenbe, Sage von einem machtigen chriftlichen Moncochen im fernften Drieut, der unter dem Mamen bes Priefters: Johann in gang Europa befannt war, ohne daß jemand: bestimmt feinen: Gis angeben

tonnte, bewogen bie Pabfte, Miffionare nach ienen entlegenen Weltgegenben ju fenben.

Wir ermabnen von beiben bie vorzüglichsten aus bem breizehnten und vierzehnten Jahrhundert; beren Reifeheschreibungen lange Beit bie Quellen maren. aus benen man fur bie Runde bes Drients schopfte.

Sene Missionen begannen mabrent ber Mongos lenfturme um Die Mitte Des breigehnten Jahrhunderts. Es waren gar nicht immer einzelne, fonbern oft Schaaren von Monchen und Predigern, welche fich Diefen Gefchaften widmeten \*), weil man überhaupt bamals an bas Banbern burch bie Rreuzzüge ges mobnt war. Die erften, beren Reisenachrichten fich erbalten baben, find Plan Carpin, ein Italienis icher Minorit, ber um 1246 an Batu Chan in Rapts fchaf \*\*), und Afcelin, ber 1254 an cben benfel= ben, aber auf einem anbern Wege, über Riem, gefandt ward \*\*\*). Um eben biefe Beit marb Bilbelm Rubruguis, ein Minorit aus Brabant, von Lub-

<sup>\*)</sup> Mosheim Hist. Tartarorum ecclesiastica. p. 79. 98.

<sup>\*\*)</sup> Ein boppelter, turgerer und langerer, Bericht feiner Reise findet fich in Hakluit's Navigations and voyages T. I. p. 21 u. 37. Er war fechiebn Monate abmefend.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Radrichten von feiner Reife finb, wiewohl febr unvollständig, aufbewahrt in Vincent de Beauvais Speeulum historiale L.31. c. 40. Venet. 1404. Er marb von Batn Chan an ben Grofchan Ajut gefandt; und burdace ben größten Theil von Mittelaffen bis Calbaar.

### 334 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

wig bem heiligen an ben Großchan Mangu nach Caracorum geschielt, von dem bas Gerücht sante, er sey ein Christ geworden \*). Später als dieser reiste der Mönch Oderich von Portenau zu Anfange des vierzehnten Jahrhunderts, über Constantinopel, nach Persien, auf Ormus; von da zu der diesseitigen Indischen Halbinsel; und von dort über die Inseln des senseitigen Indiens nach China, wo er am Hose des Großchans zu Peting drei Jahre lebte \*\*).

Alber ber Eifer und ber Muth bieser Missionare ward doch noch durch einen Kaufmann übertroffen, ben Benezianer Marco Polo \*\*\*). Als junger Mensch reiste er mit seinem Bater und Obeim (die schon vorher um 1250 eine Reise über Constantinopel und die Krimm an den Hof des Großchans Cublai gemacht hatten), um 1270 nach Usien. Er durchzog diesen Belttheil sechs und zwanzig Jahre lang; und schrieb nach seiner Zuhauselunft, als er in die Gestangenschaft der Genueser gerieth, seine Wanderungen. Kein anderer Reisender des Mittelalters hat so viele Lander durchzogen, als Er. Er war der erste Euros

<sup>\*)</sup> Seine Reise findet fic vollständig in Purchase Pilgrimes T. III. p. 1 sq. And er durchjog einen großen Theil der Steppen von Mittelassen.

<sup>\*\*)</sup> Bei Ramusio Raccolta di viaggi II. p. 246. und in Hakluit Voyages II. p. 39.

ers) Bei Ramusio T.JI. p.4 eq. Ueber bie litterarifden Streitpuntte in Betreff feiner Reife febe man: Tiraboschi Storia della letteratura Italiana T.IV, p.82 eq.

paer, ber, fo viel wir wiffen, bie Inselwelt bes jenseitigen Indiens und China fah. In gang Mittelafien und Sudafien maren ber Lander wenige, Die er nicht burchzogen batte; aber es ift bekannt, mit welchen Schwierigkeiten ber Erklarer feiner Angaben bei fo vielen Namen zu kampfen bat, bie bald Digverfrand bald Nachläffigfeit ber Abschreiber entftellt bat. Lange blieb fein Wert bas Sandbuch fur bie Geographie bes Drients.

Durch biefe, und einige fpatere, Reifende bes vierzehnten Jahrhunderts \*), erhielt allerdings bie Geographie große Bereicherungen. Raft alle Lander und Inseln Sudafiens (mit Ausnahme Libets und vermuthlich einiger Theile des Continents von Bins terindien), die unermeflichen Steppenlander Mittels dfiens, bie Buften, welche im Norben und Weften China umgeben, und biefes Reich felbft, murben bes

<sup>\*)</sup> Dit nennen unter biefen Josafat Barbaro, Viaggio alla Tana o nella Persia. Et reifte über Cang nach ber Tartarei; wo er fich fechgebn Jahre aufhielt. C. Bedmann's Litteratur ber ditern Reifebeforeibungen I. 6. 165 fg. Und noch befonbere ben , Slorentiner Balducci Pogoletti, ber 1335 über Cana nach China 10g, und die Stationen biefer Strafe nach Lagereifen angiebt. Gie lief von Tana auf Aftracan; bann über bas Cafpifde Deer nad Caratidit, auf Urgens, Otrat (nuweit Bodara), Camern (Kantion), Caffai (Quinfap), auf Cambalu (Beting).' Die Rachtichten von ibm finben fich in Pagnini della Decima. 1766. T.III. p. 7.

# 336 II. Folgen ber Rrenjjuge für Europa.

fucht und beschrieben. Die Masse der geographischen Kenntnisse, über das Daseyn, den Umsang, und die Beschaffenheit der Länder wurde also sehr vermehrt; allein bei dem Mangel der mathematischen Hulfeskenntnisse der Geographie, blieben die Begriffe über ihre Gestalt, ihre wechselseitige Lage, und über die Korm des ganzen Welttheils, noch außerst beschränste-

Die deutlichsten Beweise davon geben die Berssuche, die zu ihrer Zeichnung gemacht wurden. Das Bestreben, Landcharten zu entwersen, war eine natürliebe Folge der Liebhaberei an geographischen Kenntnissen; und indem die Kreuzzüge diese befordersten, haben sie dadurch auch auf jene zurückgewirkt. Diese Charten wurden bald in Metallplatten gegraben und ausgelegt \*), bald auf Pergamenthäute gezeicht net, oder vielmehr gemahlt \*\*); da die Merkwürdigskeiten der Länder und Meere auf ihnen psiegten abzgebildet zu seyn. Es war eine herrschend gewordene Meinung, daß die Stadt Jerusalem in dem Mittelspunkt

e) Eins ber merkwirdigsten Stude bieser Art ist bie Lafel im Museo des Cardinals Borgia, welche dieser
edle Beforderer der Wissenschaften bat in Anpfer stechen
lassen. Man sehe meine Erklärung derselben in Commentationib. Soc. Scient. Gotting. Vol. XV.

er eine allgemeine Weltcharte auf zwolf Pergamentbauten gezeichnet habe. Urstisii Histor. Gorm. illustr. T. II. p. 8. In den bekannt gemachten gehört besonders die, welche Marino Sanuto seinen Secret. sidel. erucis beifügte, in Gost. Dei per Franc. T. II.

punkt bes Erbkreises liege; und darnach wurde die Lage der andern Länder vorzüglich bestimmt. Wer sich von der unrichtigen Vorstellung, welche man sich von der Gestalt des dstlicken Asiens machte, einen anschautichen Begriff bilden will, braucht nur auf einige dieser Charten einen Blick zu werfen. Er wird Listen nicht darin erkennen; und sich bald überzeugen, daßt trop den Nachrichten der Reisenden das Bild jener Länder nur in der Phantasie zusammengesetzt war.

Große Beltbegebenheiten bieten bem Gefch't ditt febreiber feinen Stoff bar; und wirfen baburch auf die Geschichte gurud. Auch Die Kreugzuge ergenich ten ihre Geschichtschreiber: und wenn die Berfe eis nes Wilhelm von Tyras und Anderer auch keine Deifterweite ber biftorifchen Runft find, fo bieten fie Dagegen bein Forscher Die mannigfaltigfte Belebrung bar. Aber rin anderer Gewinn, ber in biefer Sins ficht aus bem Rreugingen bervorging, ift gu wichfig, 418 bog en unbemerft bleiben burfte. Gie lehrten merft bie Bolfer bes Occidents bie Geschichte in Der Muttersprache Schreiben. Die Erzählung Billes Sarbouin's von bem Rall Conftantinopels ift ber erffe, uns bekannte, Berfuch biefer Urt in ber Eranzofischen Sprache: aber wie weit murbe er balb ben edlen Joinville übertroffen \*)! Und wurde Joinville fich wohl zum. Geschichtschreiber feis

<sup>1 ?)</sup> Histoire de St. Louis IX, du nom, par Jenn Sieur

# 338 II. Folgen der Rreugige für Europa.

nes Konigs begeistert gefühlt haben, ware er nicht sein Begleiter auf seinem Juge nach Aegypten gewes sen? Aber auch die viel gelesenen Werke der Italies nischen Reisenden nach den Kandern des Orients, trus gen sie nicht zu den Fortschritten der Litteratur der Muttersprache bei? Man sage nicht, daß jener Berssuche so wenige seven. Es sind die ersten Schritte, die entscheiden; die Einmal gedfinete Bahn wird bald von Mehrern betreten!

Aber der Einfluß der Kreuzzüge auf den Gestrauch der Muttersprache in der Litteratur beschränkte sich nicht auf die ungebundene Rede allein; auch die Muse des Gesangs erwachte; und auch dazu trugen die Kreuzzüge bei, indem sie ihr den reichsten und passendsten Stoff darboten. Wir mussen in einer Abhandlung, die gegen ihre Bestimmung sehlen würde, wenn sie in litterarische Untersuchungen hineinginge, die Resultate, welche frühere Forscher über den Gang und den Geist der Poesse der Troubadours und der Minnesanger (wie sie in Deutschland hießen) gegeben haben \*) hier zum Grunde legen, um und guf unsern Kreis zu beschränken.

Das Zeitalter bes Enthusiasmus, — wie ließ es sich anders erwarten? — wurde bas Zeitaker bes Gefangs in vaterlandischer Mundart; und mit ihm

٠,

Mer. de la Ravalière discours sur les revolutions de la langue française, por den Poesies françaises. Won Dentschen vor allen Eich gru am & D. 6.69-260.

ward die erste Quelle der neuern Litteratur exdfinet, die gleich anfangs in mehrere Arme sich theilte, die zu mächtigen Strömen dereinst erwachsen sollten. Bon ihrem Ursprunge an unterschied sich diese Poesie auf eine ihr eigenthümliche Weise; sie war nicht Nachahrung der Alten, sie war ganz national, gauz dem Zeitalter angemessen, Frucht deskelben \*). Der Geist des ritterlichen Muths und der Galanterie sprach sich in ihr aus; nur zum Gesange, nicht zum Lesen-bes stimmt, lebten ihre Laute meist nur in dem Munde der Sänger sort; und würden längst verhallt senn, hätten sich nicht noch zu rechter Zeit einige Samms ler gefunden, die sie der Nachwelt erhielten \*\*); und wie viele sind dennoch nicht verhallt?

Die Poesse der Troubsdours ward in Frankreich, wo sie am frühsten auflebte, nicht zuerst durch die Kreuzzuge geweckt; aber nich in ihrer Kindheit ers hielt ein Hauptzweig berfelben von ihnen seine Nahstung, Sie theilte sich — wenn man jenen Namen

<sup>\*)</sup> Wie fic der ganze Charafter der neuern Poeffe aus ibr bildete, ift besonders gezeigt worden durch Bouterwel Geschichte der redenden Lünfte B. I.

<sup>\*\*)</sup> Bon den Liedern der Deutschen Minnesanger die bes
rühmte Sammlung von Manesse, die Bobmer
herausgab. Daß St. Palayo seine gesammelten Schähe
nicht befannt machen tonnte, bliebe ein großer Berlust
für die Französische Litteratur, wenn nicht Raynouard
burd seine Choix des Poesies originales des Troubadours T. I—III. Paris 1818. basur Ersah gegeben

## 340 II. Folgen ber Kreugguge für Guropa.

in bem weitern Ginne nimmt, wo er die gange Poefie bes Zeitalters in der Muttersprache umfaft. schon seit bem Unfang bes zwolften Sahrhunderts in Die beiden Sauptzweige, Die fast in gleichem Berbalmif muchsen, die Eprische ober eigentliche Propencale Doeffe, und die Epische oder die Romans tifche. Wie viel bie Rreugzüge zu bem Aufblüben ber erftern beitrugen, ift unmöglich genau zu beftimmen; ba ihr Gegenftand von anderet Art war, als baffe er fich unmittelbar auf fie hatte beziehen konnen; befto beutlicher aber zeigt fich biefes bei ber Epischen ober ben Rittergebichten. Die Dichter, melthe in Kronfreich wie in Deutschland und England biefe Dichtart mit fo großem Gifer cultivirten, bilbes ten fich awar einen weitern Arcis ber Mythologie, moraus fie ibre Gegenftande entlebnten; theils aus ber alten Geschichte, besonders ben Thaten Alexans ber's ; theils aus ber Geschichte Rarl's bes Groffen, und feinen, und feines Salbbrubers Roland Bugen Ges gen bie Unglaubigen; aber bie Kreugzuge hatten nicht nur einen großen Untheil Baran, fonbern fie waren auch' febr wahrscheinlich bie erffre Berantaffung Tauni Aufleben ber epischen Ritterpoelie in Europa. Diefe batte ihren Urfprung nicht fo wie die lyrische im fub= lichen Fronfreich; fondern vielmehr im nordlichen; und alle Angaben ber Geschichte scheinen gu zeigen, bag fie unter ben Dormanngn querft auffeimte und gepflegt murde \*). Bisber aber bat man in ber

.111 -

<sup>4.4</sup> \*) Man fche unten: Meine Abbandlung über ben Gin-

Krangbfifchen Litteratur noch teine Spur eines Rite tergebichts, bas über ben Unfang bes gwölften Sabra bunderts, ober über ben ber Rreugzüge binausreichte, gefunden. Sie felber gaben vielmehr ben Stoff gu bem ersten ber, von dem man bis jest eine Rachricht bat auffinden tonnen. Wenn taum ein anderer Gegenftand die Dufe bes epifchen Gefanges beffer begeis ftern konnte, fo lag es auch gewiffermagen in ber Natur ber Dinge, bag man fich bei biefen Berfuchen ber Mutterfprache bebiente; ba bas Intereffe an Unternehmungen, Die im vollen Sinne Des Worts Wolfsunternehmungen waren, so allgemein mar. Jenes altefte bistorische Gedicht, überhaupt bas erfte größere Produft, bas außer Bolfsliebern bie Frangos fische Litteratur bisber noch bat nennen konnen, sift ein Gedicht über bie Eroberung ber Ctabt Jes rusalem, etwa um 1130, wo nicht noch etwas fruber, verfaßt +). Der Urbeber beffelben mar ein Ritter von Bechaba aus Tours in Orleans; cs war also gewiß in ber Sprache bes nordlichen ober eigentlichen Frankreichs, ober ber Langue d'oui, ges fcbrieben \*\*).

fing ber Rormannen auf Frangofifche Sprade und Litteratur und Bontermet und Cichborn Il. ca.

<sup>\*)</sup> Es tann nicht vor 1112 gefchehen fepn, weil ber Berfasser zwolf Jahre baran gearbeitet batte; aber auch
nicht wohl nach 1130 aus den unten angeführten
Gründen.

<sup>\*\*)</sup> Man febe unten : Meber ben Ginfing ber Rormannen ac.

#### 342 II. Folgen ber Kreujjuge fur Guropa.

Wenn es taraus also schr mabrscheinlich wird. baß die Kreuzzuge ben erften Stoff zu ber epischen Poelie in Kranfreich gaben; fo wird es feines großen Beweises bedurfen, baf fie fortbauernd auf fie eins wirften. Gelbft ba. mo ber Stoff auch nicht unmits telbar aus ibnen bergenommen marb \*), trugen fie boch mefentlich bazu bei, ihr ihren Geift einzuhauchen. Diese Poesie, eine Tochter des Zeitalters, war bem Beitalter zu febr angemeffen, ale baß fie nicht balb fich batte verbreiten follen. Die Sofe von Philipp August in Frankreich, von Ricard I. in England, von ben Sobenftaufen in Deutschland, waren die Lieblingsfige bes Gefanges; und welcher Ritter bielt nicht balb feine Burg baburch geehrt, wenn bie Lies ber berühmter Dichter in ihr erschallten? Indem auf Diefe Weise das Ritterwesen die Voesse erzeugte, marb wiederum die Poefie Die Stute Des Rittermefens. Seitbem bie aufgeregten Empfindungen fich in Lieber ergoffen, feitdem die Thaten nicht nur, fondern auch Die Charaftere ber Belben in biefen gefeiert wurden,

sentlich die Geschichte der Rormannen umfaßte, doch gentlich die Geschichte der Normannen umfaßte, doch auch ihre Helbenthaten bei dem ersten Kreuzzuge begriffen haben; denn er ging herunter bis auf die Einmahme der beil. Stadt. Ravaliero l. c. p. 134. So bezogen sich die Dichtungen von den Rittern der Kafelrunde zum Theil auf die Entreißung des Graals (d. i. des Gesäßes, dessen sich Ehristus bei der Einfehung des Abendmahls bediente) aus den Handen der Ungländigen.

batte baburch bie gange Empfindungs = und Sonde lungsart bes Beitalters eine feftere Saltung gewone nen: fie ging von ben Batern auf Die Sohne und Entel über: fie marb, indem fie in ben Liedern forte lebte. burch biefe fichon in ben jugendlichen Bemus thern gewedt; es bedurfte erft eine gangliche Ume fimmung ber Bolfer, ebe jene fich verlieren fonnte.

Die naturbiftorifchen Renntniffe murben burch bie Rreugzüge ohne 3meifel in gemiffer Ruckficht Cebr erweitert; aber in einem Beitalter, mo bie Renntniß ber Natur noch nicht wiffenschaftlich betries ben ward, konnte bieg auch nicht wiffenschaftlich gefcheben. Indeg erfcbien boch mabrend ber Kreugzüge bas wichtige Berf von Albertus Magnus, feine Historia Animalium. Daß babei im Gangen bie Ras gurgefchichte bes Ariftoteles jum Grunde liege, ift feis nem Zweifel unterworfen; er icheint aber babei que gleich Arabische Commentatoren bes Stagiriten bes must zu baben \*). Man ftrebte aber überhaupe nicht fomobl nach ber Renntnig naturlicher Gegenftande um ibrer felbst willen, sondern um ihres Gebrauchs wils Ien. In diefer Rucksicht lernte man allerdings fo viele Produtte jur Nahrung, jum Bobifeben, gur Rleibung, jum garben, jur Bequemlichkeit, gur Pracht bienend, fennen (und von den vornehmften von biefen ift oben bie Rede gewesen), ohne bag jes

<sup>\*)</sup> Wan febe Bullo de fontibus unde Albertus M. in Historia Animalium hauserit; in Commentat. Soc. Scient, Gotting. Vol. XII. p.94 etc. class. Hist.

## 344 II. Folgen ber Kreuginge für Eutopa.

boch bie Naturkunde als Wiffenschaft baburch Korts febritte gemacht batte \*). Und dieß ist auch ber Gefichtspunft, aus welchem bie Araneifunde betrachs tet werben muß. Die Rreugzuge wirften prafeifc auf fie ein: aber wenig auf ihre Theorie. lange vor bem Anfange ber Kreuzzüge war es, be-Sonders burch bie Ballfahrten, Bedurfnif geworden. sowohl an den Straffen, als auch vorzüglich in dent beiligen Lande felbst Sospitaler anzulegen; Die gue gleich zur Aufnahme ber armen Vilger, und zur Berpflegung ber Kranken (wie viele maren nicht in bicfem Kall?) bestimmt waren. Die Beforgung ber lettern übernahmen nicht Merate von Profession, fonbern Bruberschaften, Die fich bagu vereinigten. Scit bem Anfange ber beiligen Rriege mußte bieß Bedurfs niß noch machsen; die Stiftung der geiftlichen Mitters orden, die darauf abzweckte, ihm abzuhelfen, hat oben bereits bie Beweife bavon gegeben. Auch bier war die Krankenpflege also Rittern und Geiftlichen anvertraut, die keine andere Renntniffe als einige erlernte Kertigkeiten besiten konnten. Wird man glaus

<sup>\*)</sup> Bielleicht konnte man fagen, baß die Chemie bier eine Ausnahme made. Aber wenn auch unsere gange liche Unbefanntschaft mit dieser Bissenschaft es uns nicht verbote ein Urtheil zu fällen; so führt auch ihre unausstöliche Berschlingung mit der Aldimie in ein Labyrinth, aus welchem selbst der Kenner sich schwerlich beraussindet. Bemerkungen über diesen Gegenstand findet man in Gmelin's Geschichte der Chemie B.I. S. 13 fg.

ben, daß sie bei den Arabern in die Schule gingen, ober ihre Bucher studierten?

Much in bem Abendlande murben medizinische Institute errichtet, weil die Bedurfniffe fie forberten. Reue Rrantheiten, ber Ausfat, und unreine Uebel, burch bie entsetliche Lieberlichkeit erzeugt, welche eine Folge jener Buge war, tamen nach Europa, und fo wurden, ba fie, fcon burch ibre Natur anfteckend, burch ben Mangel ber Polizei, und bie gemeinen Bader noch weit nicht verbreitet wurden, Absondes rungs = ober Krankenbaufer nothia, in welche bie Ausfatigen, getrennt von ber übrigen Gefellschaft, fich gurudgieben mußten. Die furchtbare Berbreitung bies fer Uebel erzeugte eine unglaubliche Menge biefer Uns Ralten; Frankreich allein enthielt beren gegen Die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts zweitausend; und blos die Johanniter hatten beren noch mehrere innerhalb der Christenheit \*). Go weit unsere Nachs richten reichen, maren es nicht verbefferte Beilmethos ben fondern die Albsonderung und die Beit, welche Diese Uebel aus Climaten wieber verbannten, welchen fie eigentlich fremd find \*\*).

<sup>\*)</sup> Math. Paris Chron. ad a. 1244. p. 645.

Folge, zwar nicht unmittelbar der Krenzzuge, aber der Geuchen, die durch die eröffnete Berbindung mit dem Orient Europa beimfucten. Sie wurden zuerst in Bennedig in der letten Halfte des jungebuten Jahrhumberts eingerichtet. Besmann Gesch. d. Ersind, II.

5. 573 fg.

## 346 II. Folgen ber Rreugiage für Europa.

Mit diesem Allen wird nicht geleugnet, daß eins zelne ausgezeichnete Männer die Schüler der Araber wurden; aber es kann dieses um so weniger als Folge der Kreuzzüge betrachtet werden, da es nicht sowohl in Asien als in Spanien geschah \*). Ueberhaupt aber können einzelne Beispiele dieser Art nicht in einer Untersuchung, wie die gegenwärtige, in Betracht koms men, wo der Blick sich nicht bei ihnen verweilen darf, sondern vielmehr auf die allgemeinen Folgen sich verbreiten muß. Und so werden auch die einzels nen Bereicherungen, welche etwa andere Wissenschaften, namentlich die mathematischen, erhielten, nicht in unserm Kreise liegen \*\*); sie müssen den Specials geschichten jener Wissenschaften überlassen bleiben.

Wenn wir über ben Gewinn, ben Wiffenschafe ten und Aufflarung aus ben Kreuzzügen zogen, wes

gagen unfere Bablgeiden bolte.

<sup>\*)</sup> Seit ber vortresslichen Bearbeitung ber Geschichte ber Medizin unter den Arabern, in Eurt Sprengel's Bersuch einer pragmatischen Seschichte der Arzneitunde, halle 1800. B. II. S. 324 fg. darf man über diese Segenstände mit Zuversicht sprechen. Man sebe ihn S. 336. Das letzte Resultat, das dieser tiese Forscher aus seinen Untersuchungen für die Fortschritte der Medizin unter den Arabern gezogen bat, S. 449., bestätigt auf das vollsommenste das Urtbeil, das wir oben S. 72. über die wissenschaftlichen Beredenste dieser Ration überhaupt zu fällen gewagt haben. Man vergesse auch bei ihnen nicht, was ans Spaniem fam; von wober z. B. Gerbert schn vor den Kreuz-

niger gunftig, als baufig geschieht, urtheilen, so berufen wir uns auf ben Buftand bes Beitalters, bas junachft auf fie folgte. Das breigebnte Jahrhundert erscheint bemienigen, ber tiefer in bie Beschichte ber Litteratur bineingeht, als babjenige, wo bie Nacht ber Barbarci am tiefften war. Die Kackel ber claffis fchen Litteratur, die bisher noch immer einen mohls thatigen Schimmer verbreitete, icheint bier erloiden ju wollen; nur eine trockene Dialeftif in einer bare barischen Sprache konnte sich erhalten; und alles Spalten ber Begriffe bermochte nicht bem Aberglaus ben au fteuern, von bem ein großer Theil fich offens bar aus bem Drient berübergezogen hatte. Und boch erlosch dieß Licht nicht gang, und leuchtete bald bels ler als je zuvor; benn mitten unter ben Rebeln mar alles vorbereitet zu bem Unbruch eines schonern und bellern Tags, als Europa ibn feit langer als einem Jahrtaufend gefehen batte.

Und hierin liegt das eigenthümliche Berhienst der Rreuzzüge für die Nachwelt überhaupt. Sie schusfen nicht auf einmal eine bessere Welt, aber sie bereiteten sie vor. Zu zeigen, wie dieses für Europa in den wichtigsten Interessen der Mensche heit geschah, war der Zweck dieser Untersuchung; ins dem wir ihren Wirkungskreis verfolgten, so weit ung sere Blicke es vermochten. Auch was uns dabei ans ders wie unsern Vorgängern erschien, haben wir frei gesagt; weil die ruhmvollen Urheber der Frage nichts anders als Wahrheit wollen. Ihrem Urtheil uns terwersen wir die gegenwärtige Schrift; uns sehr

#### 348 II. Folgen ber Rreugjuge für Guropa.

wohl ihrer Unvollsommenheit bewußt. Es ist siets das Eigenthümliche großer Revolutionen, daß ihre Folgen unabsehbar sind; der Blick der Sterblichen aber bleibt immer beschränkt! Allein auch die Ausssicht in die unendliche Ferne hat ihren Reiz! Tief von diesen Gefühlen ergriffen wird der Beobachter solcher Weltschauspiele seinen Standpunkt verlassen; ohne Neid, wenn das schärfere Auge weiter und richtiger sieht; aber auch nicht ohne Muth, wenn ihn das Bewußtseyn hebt, kein anderes Interesse als das der Wahrheit gekannt zu haben!

IIL,

Ucber ben

# Einfluß der Normannen

Frangofische Sprace und Litteratur.

Geschrieben im Jahr 1789.

.

.

rando en la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l

្រុង ខ្លួន ស្រាស់ ភេសស្សស្ន

; ·

ie Geschichte ber Sprachen, die nach dem Unters gange bes Romifchen Reichs aus ber Lateinischen fich bildeten, ift ihrer Matur nach in ju große Duntelbeis ten gebullt, als baf es moglich mare, über fie ein foldes Licht zu verbreiten, als fich über die Geschichte unferer Muttersprache, und felbft mancher alten Gprache, verbreiten laft. Raum fonnen wir bei ibr bie Dauptmomente angeben, Die gu ber flufenweifen Mussbildung beitragen fonnten, und felbft von biefen mife fen wir nur, baß fie, aber nicht, wie viel fie jebes Dazu beigetragen haben. Die Frangofischen Kritifer Besonders batten bei ber Geschichte ihrer Sprache felbft über bie wichtigften Fragen unter fich nicht einig werben fonnen, und andere noch faft ganglich unbes rubrt liegen laffen. Daß es im Mittelatter zwei Sauptdialette in Frankreich gab, bie man nach ben Beighungswörtern Langue d'oui und Langue doo' mannte, bag fener bieffeits, biefer jenfeits ber Loire herrschte, ist allgemein bekannt; - aber worauf bie fer erfte Unterschied fich grundete? - wie er junabm? und wann er zuerst anfing merklich zu werben ? biefe fünd Fragen, die felbft bie Frambfifchen Gelede The state of the s

. 352 III. Ginfluß b. Dotmannen auf Frang. Litterat.

ten uns bisher gar nicht, ober boch fehr unbefriedis gend, beantwortet haben.

Aber um diese Manner billig zu beurtheilen, muß man auch die Schwierigfeiten fennen, Die mit biefen Untersuchungen verknupft find. Statt bag ber Ges schichtforscher unserer Muttersprache vom achten Sahrbunderte an eine, fast ununterbrochene. Reibe von Urfunden vor fich bat, aus benen er ihren Gang und ibre Sorticbritte beurtheilen fann ; muß ber Krangoff. ide Kritifer biefen, Wortheil ganglich entbehren. Eine furge Gidesformel ift das einzige Denkmahl feiner Sprache, bas aus der ganzen Reihe von Sahrhung berten, Die seit dem Untergange bet alten Erleischen Sprache, und der Einführung der Romifchen, bis beinabe auf die Zeiten der Kreugzüge verfloffen, auf Die Nachwelt gekommen ift, \*). Ihm bleibt, elfo-nichts. übrig, als die einzelnen Nachrichten zu fammeln, die fich über ben jedesmaligen Buftand feiner Sprache bei ben Geschichtschreibern gegftreut finden ; und menne man bedenkt, bag biefer nichts weniger gura Abficht batten, als Geschichte ber Sprachen gu: liefern, fo ficht, mangleicht je wie, burftige biefer ausfallen, muffen. 1. 1. Unter ben auswärtigen Bollerichaften ar bief in ben Sabrhunderten beg Mittelalters Signiffeich in entwoder. bloß, burchstreiften., pbertifich auch: barinanieberließen, find die Normannen unftreitig biejenigen , benere nicht allein die Französische Sprache febr giel ju ver-Pmlogen fin - Connanten of builfeigel banten - Sing a er gelinm giffer fie ag manner ein

Able fin Jahre 842 fombren. S. unten.

banten bat, fondern bie auch bem gangen Gange ber Reangbifichen Litteratur in ihrer erften Derinbe großentheils bie ihr eigenthumliche Richtung gaben. Unter der herrschaft ber Tranten war bie Rennibilis fche Sprache, oder - wie man fie bamale nonnte. lingua romana rustica, lingua vulgaris, nur noch blos Sprache des gemeinen Lebens, und fonnte. noch zue nobe, mit ber lateinischen vermanbe: um felbftftanbige Sprache merben zu fonnen, noch nicht zur Schriftsprache gebraucht worden: - :: wher bie Berrichaft ber Rormanuen fallt gerabt in bie Beiten. alf ber bisher unfruchtbere: Baum feine erften Blus then trich; und fie woren es vorzüglich; benen Pflege er biefethen verbanfte. . Gie namlich waren bes micht alleine mie mir unten, feben, werden bie faft eben fo frub als die Propenzalen, und nuchangig von Diefemmi die Bollsfprache ju Bolfenefangen asbrauchtens fonbern unter ihnen zeigt, fich auch zwerft Die Ronfantische Dichtlunft, iene Arucht bes Ritteralters, bie, unter perauberter Geftalo, fich bis auf umfere, Beiten gehalten bat. Shnen; gebuhrt: enth Lich Ber Rubm , Den berften Cebrite att Buebile Dung Der Frango fifch en Profe mabin jan babeit Das gebfte Berbient, bas fie fich im Sprache er merben tonnten. Um befto mertwurbiger wirb baber Dieß große Boll nicht, blad Dem politifchen Gefchichte forscher, sondern auch dem Litterator: und viels leicht wergen einige Bemerkungen über ihren Gins fluß auf Sprache und Litteratur nicht ann. aberfluffig senn.

So groß auch die Berkisbetung war, die mit bem Theile: der Normannischen Nation, der im Uns fange des zehnten Jahrhunderts (im Jahr 912) im nordlichen Frankreich sich niederließ, in kurzer Zeit durch die Bertauschung ihrer Berkassung, ihrer Spras che, ihrer Netigion, zum Theil auch ihrer Lebensart, und durch die Berbindungen vorging, in welche sie sich mit den Franken einließen; so braucht es dech keis nes Beweises, daß sie ihren alten Charakter nicht nuf einmal- gänzlich ablegen konnten. Die Haupts züge desselben blieben, und zeigten sich auch in der neuen Mischung; und man muß sie daher kennen ternen, wie sie dei ihrer Ankunft waren, weim ihren ihren spätzur Charakter gehörig beurrheiken will?

Der ganzliche Mangel geographischer Kenntriffe ber nördlichen Lander in den Jahrhunderteils des Mitselalters, hat die Untersichung über den Ursprüng bieser Nation sehr erschwert. Ihre lateinschen Gesschichtschreiber missen und nichts niehr zu sohnen Gederichtschreiber missen und nichts niehr zu sohnen Geden Romen gekonnen seiner Westims mungen ihrer ihre Deimath einsaffen wollen, gerathen sie in gine Wewirrung, aus der sie sich selbst nicht mehr berauszussinden wissen. Und interessiell wiese grage nur insoforn, als wirt dataus einen Subies auf ihre ursprüngliche Sprache machen können; und

t gar et atro

Dudo de Morib. Normann. L. I. princ. Wilhelm. Gemmeticens: Friet. Normann. L. I. c. 2. sp. Duchesne Scriptor, Hist. Norm. Antiqui.

in dieser Rücklicht reicht es für uns bin zu wissen, daß unter diesem allgemeinen Ramen die Bewohner von Danemark und Norwegen, vielleicht auch von Schweden, begriffen wurden; und daß der Schwarm, der unter Rollo in dem erwähnten Jahr sich in Frankreich niederließ, wahrscheinlich aus dem ersten dieser drei Reiche kam\*).

Shee Muttersprache also war die Danisches zwar ein Zweig der Niederdeutschen Sprache, aber beunoch

.\*) Heber ben Urfprung ibret Ration finbet man bei ibren lateinifchen Befdichtidreibern eine fonberbare Coge perbreitet; fie rubmten fic, beift es, von ben Erojas nern abguftammen, und eine Colonie bes Untenor gu fenn, ber nach ber Berftorung von Eroja fich am 31-Iprifden Meerbufen nieberließ. Dudo 1. c. Er babe, fest ein Unberet bingu, Oderic. Vital. Hist. Fooles. L. IX. p. 723. einen Gobn Danus erzengt, von bem Das Bolf ben Ramen befommen babe. - Cagen ber Art find bei bem übrigen Bollern bes Mittelaltets amar nicht felten, Granten, Britten und felbft Gothen rubmen fic einer abnlicen Abfunft; boch verbantten fie ihren Urfprung mabricheinlich erft ber Befauntichaft mit einigen lateinifden Schriftftellern, befonders bem Birgil, und ber Gifersucht auf die Romer. Dieß mar auch obne Smeifel ber Rall bei ben Mormannen. Es war teine alte einbeimifde Boltsfage, fonbern fie verbreitete fic erft unter ihnen nach ihrer Dieberlaffung in ber Mormanble; und fand vorzüglich Glauben wegen ber Mebnlichteit ber Ramen Dani und Danai, mit benen ibre lateinifden Beidictidreiber ju fvielen pflegen. Cf. Dudo 1, c.

im zehnten Jahrhundert schon so sehr von derselben verschieden, daß der Niederdeutsche sie erternen mußte, wenn er sie verstehen wollte. Bei einer Zusammens kunft König Heinrich des Boglers mit Wilhelm I. von der Normandie, redete Herimann, Herzog der Sächsen, Wilhelm auf Danisch an. Wilhelm wunderte sich, woher er eine Sprache waßte, die den Sachsen unverständlich sen? Er habe sie, ante wortet Herimann, gelernt, als er bei den Danen in der Gefangenschaft gewesen \*).

Wissenschaften, wenn man das Wort in seis ner engern Bedeutung nehmen, und gekehrte Kennts nisse darunter verstehen will, darf man zwar damals noch bei ihnen nicht suchen; allein sie hatten gleichs wohl die Masse von Kenntnissen, die man bei als Ien Bolkern zu finden pflegt, die sich von der vollis gen Bardarei zu der ersten Stusse der Eultur erhes den. Das Andenken ihrer Helden lebte unter ihnen in historischen Liedern, und auf-gleiche Weise wurden ihre moralischen und religiösen Begriffe in Gedichten fortgepflanzt, von denen sich bekanntlich in den Eds den und im Saxo Grammaticus mehrere Bruchs stücke erhalten haben.

Die bilden den Kunste waren zwar unter ihs nen in ihrer Kindheit, boch wurden sie nicht ganzlich vernachlässigt. Ihr Ursprung war bei ihnen der, den man bei einem blos friegerischen Bott erwarten kann; sie bedurften derselben zur Verschonerung ihrer

<sup>\*)</sup> Dudo de gest, Norm, p. 100.

Baffen und Schiffe, und gur Berfertigung ihrer Rabnen, die, fo wie die ber alten Deutschen, Bilbe niffe von wilben Thieren gewesen zu fenn scheinen. Schon bei ihren erften Streifzugen in Rranfreich. noch lange vor ihrer Niederlaffung bafelbft, bemun= berten bie Rranten ihre gemalten Schilde \*), und bie Teffudo, die fie daraus bilbeten: und noch im gebnten Sahrhundert ließ einer ihrer erften Bergoge eine neuerbaute Rirche ju Roan mit biftorifchen Malereien ausschmuden \*\*). Ihre Schnigfunft ober Bildhauerkunft schrankte fich vorzüglich auf bie Bers Schonerung ihrer Schiffe ein; und fie batten es barin felbft in ihrer Beimath zu einer Bollfommenheit ge= bracht, die die Bewohner bes westlichen Europas in Erstaunen fette. Der ungenannte, aber gleichzeitige, Lobredner ber Ronigin Emma (ber Gemalin Canut des Großen) ericopft fich in Ausrufungen, wenn er bie Alotte beschreibt, mit ber Canut von Danemark nach England ging \*\*\*). "Auf bem hins Lertheil ber Schiffe, beift es, fab man Lowen von .. Gold gegoffen; auf ben Spigen ber Daftbaume "Bogel, die die fommenden Winde mit ihren Wen-

<sup>\*)</sup> Abbo de Obsid, Lutet. p. 39. ap. D.

<sup>\*\*)</sup> Dudo p. 163. Extrinseens dealbavit illud, intrinsecus autem depinxit historialiter.

Benn auch die Phantaffe des Schriftstellere die Begens ftande ansschmudte, so hat fie fie doch gewiß beshalb nicht erfunden.

## 358 III. Ginfluß b. Mormannen auf Frang. Litterat.

"bungen bezeichneten \*), oder Drachen von manchers "lei Gestalt, die Feuer aus ihren Kasen zu haus "chen drobten \*\*). Dort sah man menschliche Figuren, "von vickem Golb und Silber schimmernd, und den "lebendigen ahnlich; hier Stiere, mit ausgerichteten "Hälsen und ausgestreckten Beinen, die das Gebrüll "und den Lauf der lebendigen nachahnsten. Auch sah

<sup>\*)</sup> Venientes austros suis signantes versibus.

<sup>44)</sup> Alle bie bier ermabnten Ungebeuer, und noch viele andere, felbit der Centaur, tommen auf einem book mertwurdigen Normannifden Monumente ans ben Beis ten Bilbelm's bes Eroberers por; und maren alfo nicht etwa ein Spiel ber Phantafie bes Lobredners. Jenes Monument (eben baffelbe, welches in unfern Tagen wieder fo große Aufmertfamteit erregt bat, und in bas Nationalmufeum nach Paris gebracht worden ift ;) besteht in einer großen Capete in der Domfirche an Bavenr, auf ber die Ebaten Bitbelm's geftidt find, und bie Erflarung in lateinifder Eprace beigefrat ift. Gine Abbildung und Beidreibung beffelben burch B. Lancelot findet fich in ben Memoires de l'Acad, des Inscript. Vol. VIII. p. 602. Der vortreffliche Ertlarer bat augleich faft bis jur Goibeng ermiefen, bag biefes Wert von den Sanden, oder wenigstens unter ber Auffict, ber Gemalin Bilbelm's verfertigt fev. Rur Die Mormanuischen Alterthamer ift es eins ber wichtig= ften Ueberbleibfel. - Bie fallo ift alfo bie Bebauptung beter, welche alle biefe Ibeen von Ungebenern von den Arabern ableiten wollen. Richt der Saben. wenigkens nicht ber Guben allein, fonbern aud ber Morden war ibr Baterland!

man Delphine von foftbarem Metalt (Electro) ges "goffen, und Centauren, die die alte Rabel wieder. sins Gebachtnik brachten. Biel folche Berte, ber Bilbhauerfunft fonnte ich nennen, wenn mir nicht "bie Ramen ber Ungeheuer unbefannt maren. Bas "foll ich aber die Seiten ter Schiffe ermabnen, Die "nicht blos mit mancherlei Karben gemalt maren. afondern gleichfalls von golbenen und filbernen Biers rathen, ftrotten? Das fonialide Schiff aber übers straf eben so febr alle übrige an Pracht, als ber "Ronig felbft an Unfchen feine Gotbaten übertraf". -Und bald nachber bei ber Landung in England B.IL. Die Schiffe maren von einer folden Pracht, bag "bie Augen ber Zuschauer verblendet wurden , und affie ben Entfernten in Flommen zu fteben fcbienen. Benn bie Sonne ibre Strablen barauf marf., fo aglangten bier die blanken Baffen, bort bie aufges "bangten Schilbe. Das Gold ftrablte auf ben Bor-"berebeilen, bas Gilber auf ben Schniewerfen ber "Schiffe. Und wer fonnte die Bildniffe ber-furchtba= ren Lowen, die von Golbe glangten; wer die metale Alenen Menfchenfiguren, mit ihren golbenen Girnen, "mer die Drachen von gebiegenem Golbe ftrablend, "wer bie Stiere, die mit ihren bligenden Bornern "bert Tob brobten, ansehen, ohne ben Konig einen "folchen Macht zu fürchten?"

Die Geschichtschreiber bes Mittelatters schildern und fonft ben unsprünglichen Stamm ber Normannen als einen Saufen rober Barbaren, bie auf ihren, Streifzügen keines Alters, keines Standes und keines

## 360 III. Ginfluß d. Mounannswan Frang- Litteren.

Geschlechts schonten, und, mo fie nur bintamen, Tob und Berberben verbreiteten. Go wenig biefe. Racbrichten übertrieben fenn mogen, fo ficht manaber boch aus bem obigen, bag bieß nicht ber einzige Gesichtspunkt ift, aus bem man sie ansehen muk. Rreilich maren fie ein Raubervoll; aber fie waren burch ihre Streifzuge jugleich ein reiches Bolf ges worden, und batten eben baburch ben erften Schritt getban, auch ein mehr fultibirtes Bolf gu wete ben. Reichthum erzeugte bei ihnen Lurus, wie et es unter allen Bolfern that; aber es war ein plumper Luxus, wie man ihn bei allen roben Menfchen findet, bie schnell reich wurden, und genießen wollen, ohne noch zu wiffen, wie man genießen foll? Diefer Bang gur Pracht bleibt aber auch in ben folgenben Beiten immer ein hauptzug in ihrem Charafter, ben Pfaffen und Monche berrlich zu nuten wußten!

Aus diesen Benerkungen zusammen genommen, kam man etwa einen Ueberschlag machen, was dieses Bolk, als es sich in Frankreich niederließ, mit sich brachte; — keine gelehrten Kenntnisse, aber wohl eine Menge Stammsagen, die in Nationalgesängen ansbewahrt wurden; — kein theologisches System, aber wohl ihre eigenen Religionsbegriffe und Gesbräuche, und ihre Nordische Mythologie; — keine verfeinerte Kunst, aber wohl die ersten Anlagen dazu, und Reichthumer genug, um sie weiter auszuhllben. Gir sockraften Bolk, mit allem ausgeraftet, was zu einer weitern Kultur erfordetlich war, von den

ftolzesten Freiheitsgeifte \*), und einem Selbenmuthe belebt, bem teine Gefahr zu groß, teine Unternehe mung unmöglich fthien, hatte Lilles leiften fonnen, wenn es beffern Ruhrern in die Sande gefallen mare.

Wenn man diefer Schilberung von dem Zustande der Normannen bei ihrer Niederlassung in Frankreich im Anfange des zehnten Jahrhunderts, ein Gemälde win dem Zustande der Franken in diesen Ländern in eben dem Zeitalter gegenüber stellt, so ist der Abstand freilich sehr groß. Ihre blühende Periode ging zu Ende, während daß jener ihre ansing; und die Früchte des verdorrenden Stamms waren zu kärglich gewesen, als daß man sich nicht von dem neu aufstührenden wenigstens eben so viel hätte versprechen können. Es ist hier nicht von ihrem politischen Zustande die Rede, der bekanntlich seit den Streitigkeisten der Söhne Ludwig's des Frommen von Zeit zu

Dem Einfaltigen zu Lebn erhielt, so verlangte man von ihm, er solle, dem Gebrauche gemäß, dem Konige bie Füße tuffen. Rollo schlag es ab, als seiner unwurdig. Wie man indes darauf bestand, befahl er einem Ritter, die Eeremonie zu verrichten. Auch der Ritter hielt sich zu gut dazu, vor einem Konige der Franken zu knieen. Er ergriff also den Fuß des Konigs stebend, und führte ihn so hoch zum Munde, daß Karl das Gleichgewicht verlor und hintenübersiel. Wilhelmi Gemmaticens, Monachi Hist. Norm. L. II. P. 251. Dado p. 84. ap. Duchesno.

## 362 III. Ginflußd. Mormannen auf Frang. Litterat.

Beit in Anarchie ausartete, und eben baburch ben Normannen die ermunfchte Gelegenheit au ihren Streifsgugen gab; aber so verwirrt und schlect biefer auch fenn mochte, so ward er boch noch von ber Berbors benbeit ibrer Sprache, und bem ichlechten Buftande ber Wiffenschaften übertroffen. Die Romifche Sprache, bie nach ber Eroberung von Gallien von ben Ros mern baselbft mar eingeführt warben, batte die alte Celtische Landes : Sprache boch nicht so erflicken tons nen, baf nicht manches bavon in ber neuen Dunds art jurudgeblieben mare; bie Griechischen Colonicen bes füblichen Kranfreichs, Die Streifzuge ber Gothen, hunnen und anderer Bolfer, ber Berfehr mit ben benachbarten Arabern in Krica und Krieden . alles bicfes mußte auf die Sprache ber Nation einen merks lichen Ginfluß gebabt baben; und wenn fich bicfelbe von allen diefen Bufagen auch batte rein erhalten fonnen, so mußte boch bie langwierige Berrschaft ber Kranten, Die es fich lieber gefallen ließen Die Krans ablische Sprache anzunehmen, als ibre Deutsche zur berrichenden zu machen, sie vollends verberben, ober meniastens von ber Lateinischen immer mehr ents fernen.

Wir haben, wie oben bemerkt, aus biesem gansten Zeitraum nur ein einziges kleines Monument übrig, aus dem man den Zustand der Franzbsischen Sprache unter den Karolingern beurtheilen kann; die Eidesformel nämlich, nach ber bei der Theilung der Franklichen Monarchie zwischen Karl dem Kahlen und

Ludwig dem Deutschen im Jahr 843 die beiden Koanige und ihre beiderseitigen Unterthanen sich einander wechselseitige Freundschaft schwuren. Sie thaten dieß von beiden Seiten in der Landessprache, der damaligen Französischen und Deutschen \*). Ich sühre, hier blos die Französische Formel an, und füge zugleich, um eine Uebersicht zu geben, wie sich das Französische aus dem Latein bildete, eine wörtliche lateinische Uebersehung, eine andere im Französischen des zwölfzten Ighrhunderts \*\*), und endlich eine, gleichfalls wörtliche, im jesigen Französischen bei.

Lateinische Ueberfegung.

- 1) Si Ludovicus sacramentum quod suus frater. Driginal im Franzbsischen bes neunten J.
- 2) Si Lodhuigs sagrament, que son fradre Uebersegung im Frangosischen des zwölften J.
- 3) Si Louis le sagrement, que son frere Birtliche Ueberfegung im jegigen Frangbfifchen.
- 4) Si Louis le serment, que son frere
- 1) Carlus jurat, conservat, et Carlus meus senior
- 2) Karlo iurat, conservat, et Karlus meos sendra
  - \*) Beibe Formeln haben fic erhalten in Midhard's Chronic. ad a. 843 ap. Script. Rer. Gall. Vol. VII., p. 27.
  - \*\*) Aus einer Abbaublung von S. Abbe Bonamy in den Mem. do l'Acad. d. I. Vol. XXVI. Bei ber Neus frangofifchen babe ich, um wortlich zu fepn, die Conftruttion aufgeopfert.

## 364 III. Ginfluß d. Mormannen auf Frang. Litterat.

- 3) Karle jure, conserve, et Karles mon senhor
- 4) Charles (lui) jure, observe, et (que) Charles mon seigneur
- 1) de sua parte non illud teneret, si ego retornare
- 2) de suo part non los tanit, si io returnar
- 3) de sue part ne lo tanist, si je retourner
- 4) de sa part ne le tint (point) si je detourner
- 1) non illum inde possum, nec ego nec ullus
- 2) non lint pois, ne jo, ne neuls
- 3) ne l'ent pois, ne je, ne nuls
- 4) ne l'en puis, ni moi, ni aucun (de ceux)
- I) quem ego retornare inde possum, in nulló adjuto
- 2) cui io returnar int pois, in nulla adiudha
- 3) cui je retourner ent pois, en nul aiude
- 4) que je detourner en puis, en nulle aide
  - 1) contra Ludovicum non illi fuero.
  - 2) contra Lodhuuwig nun li fuer.
  - 3) contre Louis nun li serai.
- 4) contre Louis ne lui serai.

Hierauf folgt der Eid, den Ludwig seinem Brus der Karl schwur, den ich nicht herzusetzen brauche, da ich nur eine Probe der Franzbsischen Sprache in den verschiedenen Zeitaltern geben, und keinen Commentar über diese so oft erklärten Stücke schreiben will. Es ist hier auch nicht der Ort, die mannigfaltigen Bes merkungen aus einander zu setzen, die sich über die

Sprache bes neunten Sahrhunderts nach diefer Probe machen laffen: so viel aber wird jeder ohne Dube feben, baf eine folche Sprache, die noch nicht gur Balfte felbfiffandige Sprache geworben ift, und ber es, wo fie fich von ihrer Muttersprache entfernt . noch burdaus an allen grammatifchen Bestimmungen fehlt. unmbalich als Schrift = ober Buchersprache gebraucht merten fonnte. Dufte mon fie ja fchreiben, fo richtete man fich nach ber Aussprache so gut als man Founte: fcbrich, wie ber gute Otfried im Deutschen. Die Borter aus bem Dunde auf; und erhielt eine Schrift, Die nach einiger Zeit bem Schreiber felbft vielleicht unverftandlich fenn mochte. Un Nationals litteratur, bie um eben biefe Beit in unferm Baters lande fich zu zeigen anfing, war also bamals in Kranke reich noch nicht zu gebenfen. Die Sprache mar, menn ich mich fo ausbrucken barf, noch viel zu febr in Babrung, und bedurfte erft eines nieberichlagenben Bufapes, che fie fonnte gelautert werben.

Ganz anders sieht es schon mit dem Franzbsischen des zwölften Jahrhunderts aus, wie nicht blos die ges gebene Probe, sondern auch andere Stücke aus diesem Beitalter lehren. Das Geschiecht wird hier schon durch den Artikel bezeichnet; die Biegungen der Wörter sind bestimmter, ohne Lateinisch zu senn; es ist eine selbsts ständige Sprache geworden. Das zehnte und eilste Jahrhundert ist also der wichtige Zeitraum für die Franzdsschiche Sprache, wo sie den ersten Schritt that, sich von einem bloßen Jargon zu einer Haupssprache von Europa empor zu heben; und wenn man bedenkt,

#### 366 III. Ginfluß b. Mormannen auf Franj. Litterat.

daß in diesem Zeitalter die Normannen gleichsam herrschendes Bolk in Frankreich waren; daß sie ihre Sprache mit der Französischen vertauschten; daß bei ihnen endlich Wissenschaften und Kenntnisse, so wie man sie damals hatte, ihren Sig aufschlugen; so wird es nicht leicht zweiselhaft scheinen, daß sie an dieser Revolution der Sprache den größten Antheil hatten; oder — wenn ich eine Hypothese wagen darf, die gleichwohl nicht mehr ganz Hypothese sogen darf, die gleichwohl nicht mehr ganz Hypothese senn wird; — daß sie, während daß durch die Gesänge der Prozvenzalen im südlichen Frankreich die Langue d'oc sich bildete, im nördlichen Schöpfer der Langue d'oi wurden \*).

\*) Die Frangofifchen Gelehrten haben, fo viel ich weiß, noch teine Untersuchungen über bas Alter biefer Ramen angeftellt; herr be la Eurne be St. Palape fuhrt blos gelegentlich eine Berordnung von Philipp bem Schonen vom Jahr 1304 als bas altefte Dentmal an, mo fie fich finben. Hist. de l'Acad, d. I. Vol. XXIV. p. 683. Daß fie aber viel fruber entftanden, zeigt bas fruber gefdriebene Bert bes Dante della volgar Eloquenza L I. c. 8., worin er fich berielben fcon gis ang gewöhnlicher Ramen bebient. Auf ber anbern Seite babe ich fie noch bei feinem Schriftsteller ober Dicter bes eilften ober felbit bes gwolften Jahrhunberts gefunden. Die Frangbfifden Dichter jener Beiten nennen ibre Sprache blos françois, ober langue Romanse; Die Lateinischen Schriftsteller lingua Romana. Babriceinlich alfo entstanden biefe Benennun= gen erft gegen bas Ende bes ambiften Jahrhunderts,

## III. Ginfluß d. Mormannen auf Franz. Litterat. 367

Als die Rormannen sich im Anfange des zehntete Jahrhunderts in Frankreich niederließen, nahmen sie von ihren neuen Landsleuten sehr bald Religion und Sprache an; aber die Grundzüge ihres Charakters blieben dieselben, und aus dieser bizarren Mischung entskanden alle die Eigenheiten dieses Bolks in ihrer Sprache und Litteratur.

Die Bertauschung ihrer Muttersprache mit ber Arangolischen Landessprache war schon eine natürliche Rolge von ber Beranderung ihrer Religion, wenn auch nicht ihre mancherlei Berbindungen mit ben Kranten. und die vielen neuen Begriffe, - also auch die neuen Borter, - bie fie, als bas weniger fultivirte Bolf, von jenen erhielten, bagu bas Ihrige beigetragen bats ten. Die Rrankischen Geiftlichen, Die ihre Befehrer waren, hatten wohl keine Luft Rormannisch zu lete nen; ihre Prosetyten mußten fich nach ihnen beques inen; und wie in ber Welt batte man auch wohl in ber aans finnlichen Sprache ber Normannen Bonter und Ausbrucke fur Die überfinnlichen Begriffe finben mollen, um bie bas Suftem ber orthodoxen Rirche fich damals brebte? 3mar führte fie diefer Religionswechsel nur zuerft auf bas Latein, Die allgemeine Rira chensprache; allein wenn man fich an die genaue Bers wandtschaft ber Landessprache mit bem Latein, und

als namich bamais an beiben Enben Frantreichs, und in beiberlet Sprachen, die Frangofische Litteratur angefangen hatte aufzubischen.

## 368 III. Ginfluß ber Mormannen auf Franz. Litterat.

Die mannigfaltigen burgerlichen Berhaltniffe erinnert, in benen fie mit ben alten Ginwohnern ftanden, fo fann man fich biefen Sprachentausch binreichend ers flaren. Die Schnelligkeit aber, mit ber er geschab, aicht uns einen Beweis von ber fchnellen Faffungs Fraft biefer Nation, und ber Leichtigkeit, mit ber fie fremde Rultur fich aneignete. Schon unter Wilhelm I., bem Nachfolger von Rollo, ber im Jahr 943 um= fam, batte die Frangofische Sprache fo um fich gegriffen, bag ju Roan, ber hauptstadt ber Normans bie . und bem Gis ber Bergoge, fast gar fein Dormannisch mehr gesprochen murbe. Gleichwohl bielt es Wilhelm fur wichtig, bag fein Cohn und Nachfolger Richard seine Muttersprache erlernte; er schickte ibn befibalb nach Bancur, wo diefelbe noch baufiger ges rebet warb \*). Warum dief lette ber Fall war, lagt fich aus ber Lage ber beiben Stabte erflaren. liegt tief ins Land, und ben, eigentlichen Frangofis fchen Provinzen nabe; Bancur bingegen am Meer. Rein Bunder daber, daß die Ruftenbewohner, in wenigerer Berbindung mit ben Eingebornen, ihren alten

<sup>\*)</sup> Dudo p. 112. Quoniam quidem Rotomagensis civitas (fagt Bilbelm) Romana potius quam Dacisca utitur eloquentia, et Bajocacensis fruitur frequentius Dacisca lingua quam Romana, volo igitur, ut ad Bajocacensia deferatur quantocius moenis Richardus; et ibi volo ut... educetur sum magna diligentia; feruens loquacitate Dacisca, at queat sermocimari profusior olim contra Dacigenas.

III. Ginfluß d. Mormannen auf Franz. Litterat. 369

alten Sitten so wie ihrer Sprache langer treu blies ben, als die Inlander, besonders die Bewohner ber Hauptstadt, die mit den alten Einwohnern in den mannigfaltigsten Berbindungen durch Heirathen und Geschäfte ftanden.

Dieß ist fast der einzige Zug, der uns aus der Geschichte jenes Sprachentausches ausgehoben ist: und in der That braucht man auch nicht mehr, um mit Gewißheit daraus zu schließen, daß die allgemeine Einführung der Französischen Sprache in der Norsmandle in kurzer Zeit vollendet ward. Die unerwarteten Schickste, die Richard nach der Ermorzdung seines Vaters Wilhelm im Jahre 943 trasen, und seine Erziehung am Französischen Hofe, wosdin ihn Ludwig Ultramarinus lockte, mußten sie nothswendig befördern, und machten Richard selbst seine Muttersprache vielleicht völlig vergessen.

Co erlosch also die alte Normannische Sprache etwa in der Mitte des zehnten Jahrhunderts unter den neuen Bewohnern der Normandie. Sie verztauschten sie mit der Franzbsischen Landessprache, und nahmen diese nicht allein an, sondern bildes ten sie auch aus. Eine Hauptveranlassung dazu lag schon in ihrer politischen Berfassung.

Die Normannen hatten zwar ihre Herzöge, als lein die Herrschaft dieser Anführer war so precair, wie sie es unter allen halb roben Nationen zu senn pflegt, und wie es auch zum Theil schon das ans genommene Feudalsustem mit sich brachte. Persons

## 370 III. Ginfluß b. Mormannen auf Frang. Litterat.

liche Borguge waren es, die das Maaf berfelben bestimmten, eine eiferne Fauft im Getummel ber Schlacht; und im Frieden - bie Runft, burch Beredfamfeit ben Willen ihrer machtigen Bafallen ju lenken. Co führte fie alfo das Bedurfnif felbft auf ein Studium, bas unmittelbar gur Ause bilbung ber Sprache am mehrsten beitragen mußte. weil baburch ber erfte Schritt zu einer gebilbeten Profa geschah, von der doch eigentlich die mabre Bollfommenheit einer Sprache abbangt. Wo nur ber Erziehung eines ihrer Pringen Ermabnung ges schiebt, wird fein Kleiß in der Beredsamfeit, bie Kortschritte, die er barin gemacht hatte, nicht leicht vergeffen. Wilhelm schickte feinen Gobn Ris thard nach Bayeur at ferveret loquacitate Dacisca. ut queat sermocinari profusius olim contra Dacigenas \*)! - Lubewig Ultramarinus locte eben biefen Pringen an seinen Sof unter bem Bormand, ut in palatio suo facundae ubertatis eloquio edoctus, discat definire verba scrupulosae rei \*\*); und faft nie erwähnen feiner die Geschicht= fdreiber, bag fie nicht feine bonigtraufelnde Bereds famfeit preifen.

Aber großer noch marb ber Ginfluß biefes Bolls auf Sprache und Litteratur baburch, bag unter ibe nen zuerft jener Reim ber Romantifchen Poefie

<sup>. \*)</sup> Dudo p. 112,

<sup>&</sup>quot; Id. p. 115.

# III. Ginfluß d. Mormannen auf Frang. Litterat. 371

sich zeigte, der bald größern Wachsthum erhielt, und binnen kurzer Zeit ein Hauptzweig der Litteras zur des Mittelalters im ganzen westlichen Europa ward. Um es uns zu erklären, warum dieß gerace zuerst in die sem Winkel von Frankreich geschah; und warum der aufkeinnende Zweig gerade die se Richtung nahm, muffen wir die Wirkung, die versänderte Sprache und Religion, verbunden mit ans dern zufälligen Ursachen, auf den Geist bieses Velks hatten und haben mußten, etwas genauer aus eins ander seßen.

Wenn Lebenbart und Lefchaftigung ben Charafter einer Nation bestimmen, fo muften bie Rors mannen, vor ihrer Nicberlassung in Frankreich, sich von den übrigen Wolfern Gurepas merflich unterfcbeiden. Geit etwa zweihundert Jahren maren, fie Cecrauber gemefen; dieß ihr Gewerbe beffimmte ib= ren Charafter, und aus diefem Gefichtepunft' muß man fie anseben, wenn man fie richtig beurtheilen will. Wenn icon porbin, wie oben erinnert, bas Andenken der Thaten ihrer Borfahren unter ihnen in hiftorischen Liebern lebte, wie mannichfaltigen Stoff mußte eine folche Lebensart nicht gur Bermehrung diefer Sagen geben? Bei ben beffandigen Streffereien in frembe Lander, mo fie, Die Salb= barbaren, Dinge faben, Die fie vielleicht nicht weni= ger anftaunten, als einft bie Griechen die Megypti= fchen. Ppramiben ; bei bem Befit mancher Sachen, Deren Gebrauch fie nicht einmal mußten; bei bem Mangel aller physikalischen und geographischen Rennts niffe. - wie mußte ba nicht alles bei ihnen ins Bunderbare getrieben merben; und bei ben beftans bigen, auf gut Glud gewagten Unternehmungen, wie fonnte es anders fevn, als bag fic bei ibnen ein gemiffer Sang jum Abenteuerlichen bilbete, ber, fo weit ibre Geschichte berunterreicht, nie in ibrem Charafter erlosch, und sich nicht blos ibren litterarifchen Werken einbrudte , fonbern fich felbft in ber fleinften Ausschmudung ihrer Runftwerke und ibrer Gerathschaften zeigte. Man erinnere fich an Die Bergierungen ibrer Schiffe, ober betrachte bas oben ermahnte Monument aus ben Zeiten Wilhelm Des Eroberers. Da ift fein Stuhl ober Tisch, befs fen Enden sich nicht in den Ropf eines Drachen ober Ungebeuers endigten; und felbft bie 3mifchenraume ber Relder find mit Ungeheuern befest, bei beren Erfindung die Imagination alle ihre Rrafte aufgeboten au baben fcbeint.

Woll von Ibeen der Art kamen also die Normannen nach Frankreich; aber freilich mußte die bats dige Beränderung ihrer Sprache und Religion hierin vieles ändern. Ihre historischen Denkmäler, die Gestänge ihrer Dichter von den Thaten ihrer Borfahren, ohne Zweifel mit ihrer heidnischen Mythologie durchmebt, konnten sich unmöglich mit der christlichen Resligion vertragen; und hätten sie es auch gekonnt, so gingen sie von selbst mit der alten Sprache unter; kein Bunder daher, wenn sich diese verloren, und

III. Ginflußd. Mormannen auf Franz. Litterat. 373

wein ihre frommen Geschichtschreiber berfelben keine Erwähnung thun!

Aber mohl mußte es ein Bunder gemefen fenn, wenn mit jenen Beranderungen auch bie Grundzuge ibres Charafters, jener Sang jum Abenteuerlichen und jener Geschmack am Außerordentlichen fo maren weggewischt worden, daß fie keine Spur nachgelaffen batten. Beranberung ber Religion, bie bei ibnen, fo wie bei allen Salbbarbaren, nur in Gebrauchen, nicht in Meinungen bestand, war im Grunde anfänglich wenig mehr als bloge Bertauschung von Geremonieen; und wurde an fich felbft vielleicht ohne alle weitere Kolgen gewesen fenn, wenn nicht die Geifflichen bafur geforgt batten, baf ber, auf fo fetten Boben ansaeftreute Saame. fur fie reithe Fruchte getragen hatte. Auch fonnte es ihnen nicht ichwer werben, ihren Profelpten ihr Gtaubens= Suftem beizubringen, ba biefe fein anderes befibalb aufzugeben brauchten; ju geschweigen, bag bie neue Religion vielleicht bequemer, als die alte, und mit Friegerischem Muth gar wohl zu vereinigen war; und daß ihnen — jest an das milbere Klima von Rranfreich gewöhnt - ber funftige Aufenthalt im Paradiefe reigender icheinen mochte, als die Bierges lage in Balhalla, an ber Seite Dbin's, und in ber Gefeltschaft ber Afen. Aber faum mar Rollo bem Babe ber Taufe entfliegen, fo bingen fich Pfaffen und Monche auch icon wie Kletten an ibn: und weber er noch seine Nachfolger baben sie je von sich los= machen konnen ober wollen.

## 374 III. Ginfluß b. Mormannen auf Frang. Litterat.

So ward ihrem Charafter ein zweiter hauptzug eingedrückt; eine, — nach ben Begriffen jener Zeisten, — mufferhafte Frommig keit; die, von dem Geiffe des Ritterwesens genahrt, bald nachher in gine Art religibser Schwarmerei ausartete, wie sie jesten Ritter belebte.

Denn es also gleich bie Beranderung ihrer Res ligion und Sprache mit fich brachte, daß die alten Nationalgesange, die unter ihnen maren, und mit ihnen bas Undenten ber Thaten ihrer Borfahren ers losch: so blieb barum boch nicht allein jener Hang gunt Abenteuerlichen und Wunderbaren, fondern inchrere jufammen treffende Urfachen vergrößerten ibn noch gund gaben zugleich die Peranluffung zu neuen Bebiebten in ihrer veranderten Sprache. - Aus eis nem Raubervolke maren fie jest ein erobern= bes. Bolf geworden; es tam jest ber Zeitpunkt ihrer großen Nationalunternehmungen, und biefe gas ben bei ihnen, fo wie bei ben mehrsten andern Mas gionen, ben Stoff ju ihren Nationalgedichten - aber nicht mehr in Normannischer, sondern in Französis fcher Sprache - ber. Die Eroberung von England und die nabere Befanntschaft mit biefem Lande, fo wie ber Antheil, ben fie an ben Rreuz-Bugen nahmen, waren, nach ber Eroberung ihrer Frangofischen Propingen, Die vornehmften berfelben; benn ihre Unternehmungen im südlichen Italien in= tereffiren uns hier weniger. England besonders war, als die Normannen es eroberten, mit einer Menge von, Sagen über bie altefte Geschichte biefes Lanbes angefüllt; und manche ber alten Englischen Barben batten fich noch, wenn fie gleich aus ben fublichen Provinzen durch Angelfachsen und Danen verbrangt waren, in ben entlegenern Provinzen, wie in Schottland und Bakes, erhalten, mit benen bie Rormannen gar bald in Berbindung tamen. Os war nicht zu vermundern, daß fie, felbft ans Bunberbare gewöhnt, von biefen gleichfalls ins 2Bunberbare getriebenen Sagen manches annahmen und weiter ausschmudten, wie bie, fo berühmten Ers gablungen; vom Ronig Artus und ben Riftern won der Tafelrunde lehren: - um fo weniger zu verwundern, ba die Englische Sagen : und Sabelges schichte mit, ber ihrigen in fo mannigfaltiger Berbins bung fant.

Wie viel auf ber andern Seite die Rreuzzüge dazu beitragen mußten, den romantischen Geift dies ses Bolks noch mehr zu beleben, und wie viele Nahrung sie der Imagination und dem Dichtergeiste darbieten mußten, — dies brauche ich nicht zu erstlären. In der That, so weit als die jest die Untersuchungen der Französischen Kritiler haben drinz gen konnen, ist ein Gedicht über die Eroberung der Stadt Ferufalem, etwa ums Jahr 1130 gessschrieben, das erste historische Gedicht, und überhaupt das erste geößere Produkt, das außer Volkstiedern die Französische Litteratur aufzuweisen gehabt hat \*).

<sup>\*)</sup> Msr. de la Ravalière Discours sur les revolutions de

Der Berfaffer beffelben mar ein Ritter von Boebaba: amar fein geborner Normann, aber aus einem bes nachbarten Orte, aus Tours in Orleans. Er schrich also in ber Sprache d'oui; war obnebin in ber Normandie erzogen, und schrich sein Gebicht fogar unter ber Auflicht eines Rormannen. 3mat bleibt es ungewiß, ob bieß gerabe bas erfte Bedicht biefer Urt mar; bag es aber eines ber erften war, lebrt folgende Stelle aus ber Chronit bes Gotts fried von Bigeois \*). wodurch um eigentlich Die Nachricht von jenem Gebichte erbalten ift, benn bas Werk felbst bat sich verloren : "Der Ritter "Gregorius Bechaba, aus bem Schloffe Tours, beift "es, ein nicht ungelehrter Mann, fchrieb recht gut "bie Geschichte biefes Rriegs, in einem Gebichte, "in feiner Muttersprache; bamit auch bas Bolt bie "Begebenheiten beffelben enführe. Er arbeitete baran "amolf Jahre, und ba er furchtete, baf fein Buch wegen ber Bolksiprache mochte verathtet werben. of waate er fich nicht an biefes Unternehmen, als nur nach erhaltenem Auftrage von bem Bischof Euaftorgius, und mit bem Rath und ber Unterfühung "bes Normannen Gaubertus."

Mit Gewißheit alfo kann man hieraus ben Schluß gieben, bag vor bem Anfange bes zwolsten

p. H

la langue françoise. Su ben Poesies du Roi de Nevarre Vol. I. p. 143.

<sup>\*)</sup> Labbe Bibl. Nov. T. II. p. 296.

Jahrbunderte bie Krangbiliche Sprache nicht zu großern Gebichten gebraucht marb; benn marum batte Bechaba fonft gefürchtet; bag fein Gedicht ber Bolfssprache wegen mochte verachtet werden? . Satte er breifig Sabre fpater geschrieben, fo batte er biefes nicht mehr zu furchten brauchen, benn um bas Sabr 1160 ericbienen mehrere ber berühmteften Rits tergebichte, die Histoire des Bretons von Maistre Eustache iber wie das Bert auch nach bem Saunts belben beifit, le Brut d'Angleterre), der Rou ober Raoul von Gasse, und ber Roman vom Comens ritter \*). Der erfte und lette find aus bem Sabr 1155, wie die Schluffverfe zeigen; der mittlere aus bem Sahr 1160. Sie find alle in gereinten Berfen gefchrieben. Der erfte, le Brut'd'Angleterre, bes weist ben oben angeführten Ent, bag bie altbrittifchen Sagen von ben Normannifchen Dichtern find genugt worden. Der Dichter ergablt die Befchichte ber Britten, und fangt von ihrem erften Urfprunge an, ben er von den Trojanern ableitet; benn eine Rolonie von ihnen unter Brutus, dem Enfel bes

<sup>\*)</sup> Die Rachtichten von biesen ungebruckten Romanen und Proben baraus sinden sich: bei Massieu in seiner Histoire de la poesie française, bei Claude Fauchet Essay sur l'origine de la langue françoise, bei Pasquier Recherches de la Franço L. VII. VIII. bei Mir. de la Ravalière in ben Abhandlungen vor ben Poesies du Roi de Navarre, Vol. I, und in verschiedenen Aufstägen in ben Mémoires de l'Ao, d. Inscript, gerstreut.

## 578 III. Ginfluß b. Mormannen auf Frang. Litterat.

Acneas, soll Britannien eingenommen haben; König Artus (von dem, wie der Dichter sagt, die Conteurs und Fableurs der Britten schon so viel gesungen hate ten, daß man nicht mehr wisse, was wahr sep), spielt eine große Rolle darin, und die Geschichte geht herunter die auf den Tod von Calevastre Fürzsten von Wales im Jahr 700.

Der Rou oder Ravul enthielt hingegen die Geschichte der Normannen selbst seit ihrer Nieders lassung in der Normandie unter ihrem Ansührer Hasslung, und ihrem ersten Herzoge Rou oder Rollo, und geht herunter dis auf Wilhelm II., König von England, und die 1099 erfolgte Einnahme von Jeseusalem.\*).

So entstand also unter diesem Wolke eine Gatztung Dichter, die den epklischen Dichtern der Grieschen völlig ahnlich waren. So wie jene einst die Einnahme von Troja, und den Raub der schönen Helena sangen; so sangen diese die Eroberung Jerussalens oder Englands, und die Wiedersindung des heiligen Graals \*\*). Wenn gleich ihre vorigen Stammssagen mit ihrer alten Sprache und Religion erlosschen, so dauerte doch der Geschmack daran fort, und

<sup>&</sup>quot; \*) Poesies du Roi de Navarre Vol. I. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Det Graal beift bei ben Dichtern ber Aitterzeiten bas beil. Sefaß, deffen' fich Chriftus bei der Einsehung bes Abendmabls bebiente. Dieses Heiligthum ben San= ben ber Ungläubigen zu entreißen, war das Hauptaus genmerk ber Aitter ber Tafelrunde. S. oben G.342.

aenabrt burth Urfachen, Die wir fo eben auseinanber gefest baben, anberten fie blos bie Gegens ftanbe, nicht bie Urt ihrer Gebichte. Die roben Belbencharaftere murben nur mit Bittercharafteren vertauscht, die aus schwarmerifder Liebe, sebwarmes rifder Arbnmigfeit, und ichwarmerifdem Belbenmuth jufammen gefett maren; und wenn Schwarmerei bie Mutter des Abenteuerlichen ift, wie fonnte es anbers fenn, als bag biefer Charafter fich auch ben Werfen diefes Bolls einbrudte?

In ber Normandie also und in England, we Normannisch = Rrangbfische Sprache feit ber Eroberung Wilhelm's herrschende Sprache mard, war ce, wo die biftorisch romantische Dichtkunft auflebte, und an ben Bofen ber erften Konige von England nach Bilbelm dem Eroberer, und der Bergoge der Normandie. ibre erfte Aufnahme fand. Erft von bort verbreitete fie fich über bas übrige Kranfreich, und fand Beifall an bein Krangofischen Sofe. Die Regierung von Phis lipp August 1180-1223 scheint ber Zeitraum gemesen zu fenn, mo fie die größten Kortschritte machte; mozu Die Kriege Dieses Konigs mit den Normannen, und feine Einnahme ber Normandie vieles beitragen mochten. Unter feiner Regierung erschien besonders ein Roman MIcranber, von einem Berfaffer gleiches Ramens, ber aus einer besondern Urfache großen Beifall an bem Frangofischen Sofe fand. Der gange Roman namlich war eine Allegorie, in der die Thaten Ros nige Philipp-August unter ber Erzählung ber Thas ten Alexander bes Großen verborgen lagen. Co fris 880 III. Ginfluß b. Mormannen auf Franz. Litterat.

etso schlich sich schon in die Französische Litteratur jener Hang zur Allegorie ein, der sich in den nachste folgenden beiden Jahrhunderten über das ganze weste liche Europa verbreitete, und wovon die Ursachen noch lange nicht genug entwickelt sind. IV.

Ueber

bie

## Colonisation von Aegypten

und ihre Folgen

für das

Europäische Staatenspftem.

Geschrieben im Jahr 1803.

.

Die Colonicen der Europäischen Mächte sind alls mablig entstanden, obne bag man einen feften Dlan bei ihrer Unlage befolgt batte. Die Geschichte berfelben an und fur fich betrachtet, bietet meiftens nur ein trauriges Schauspiel bar; benn mo maren Sab= fucht, Ungerechtigfeit und Tyrannei mehr zu Saufe, als in ihnen? Aber bennoch liegen bie großen Refultate bes Gangen jest fcon fo flar vor Augen, baf man nicht mehr zweifeln fann, bag bas Gute bie Uebel weit überwiege. Gie wurden fur Europa, burch Die, alle Erwartung übertreffende, merkantilische Bichs tigkeit, die fie erhielten, Die Quelle Des Reichthums und ber Boblhabenheit, und wirften badurch auf ben gangen Buftand ber burgerlichen Gefellschaft bochft mobilthatig gurud; fie erweiterten bas Gebiet ber mifs fenschaftlichen Renntniffe, und gerade ber nuglichften, auf mannigfaltige Beife; benn wie batten Erbfunde, Bolferfunde, und alle Zweige ber Naturkunde bie Kortschritte machen konnen, die fie gemacht haben; wie batte besonders die Schifffunft fich ohne sie auf ben jegigen Grad ihrer Bollfommenbeit erheben fons nen? Allein biefer mannigfaltige große Gewinn barf uns beghalb nicht blind fur die Uebel machen, die

durch sie veranlaßt worden sind; und fortdauernd vers anlaßt werden. Ich will hier nicht von dem Sclavens handel sprechen, der jedem meiner Leser zunächst eins fällt; ich will hier nur einen Blick auf diesenigen Folsgen werfen, welche sie für die wechselseitigen Berhälts nisse der Staaten unter einander hatten.

Die Colonicen waren es vorzugeweise, welche Die gange Sanbelspolitif ber Europhischen Machtemeniaftens ber Ceemachte, bestimmten. Wie wenig ober wie viel auch ber Mutterstaat bei ber Anlage ber Colonicen that, fo ward es boch und blieb es Grunds fan, fie als fein Eigenthum, als eine Art von Domas nen zu betrachten, von denen man Rugen gieben wollte. Da biefer Nugen in benjenigen, wo fich feine reiche Bergmerfe fanden, nicht in dem unmittelbaren Gewinn an Gelbe und colen Mctallen, fondern nur junachft in bem wechselfeitigen Sandel bestehen fonnte: fo mar bie argfte und oft bie widerfinnigste Befchrans fung bes Sandels Die Folge bavon; ja mare es nur mbalich gemesen, man hatte sich auch die ausschließenbe Schifffahrt auf allen den Meeren vorbehalten (wie bie Spanier zu ihrem Schaten tavon bie Probe mache ten), wo Colonieen und Coloniallander, fich fanden. Es wurde eine eigene Untersuchung erfordern, wie Diefe Sandelstyrannei auf Die Colonicen zurudwirfte. Beder fieht leicht ein. bag bas Aufbluben jener Ries berlaffungen badurch gurudigehalten werden mußte: ba cs in jedem galle nur ein untergeordneter 3weck mar; ja in mehrern Follen es recht eigentlich Absicht bes Mutterlandes mar, biefes Aufbluben zu verhindern. Allcin

Allein eine fortgesetzte Untersuchung dieses Gegenstans des würde wahrscheinlich noch zu andern, höchst wichtigen, Resultaten führen; indem sie zeigen würde, daß die meisten, mit dem Sosonialwesen verbundenen Uebel, gar nicht aus ihm selbst, sondern nur aus die sem Handelszwange hervorgehen. Man des greift es wohl, daß in Colonicen, die unter dem Handelszwange stehen, die Stlaverei schwerlich abgesschafft werden kann, wenn die Colonie nicht aushören soll; allein vielleicht wird das freigewordene Louis si an a in wenigen Decennien den Beweis geden, daß da, wo freier Absah der Produkte ist, auch Juckers, Rassees und Baumwolles Pflanzungen eben so gut und eben so vortheilhaft von freien Handen, als den Stlavenhanden angelegt und besorgt werden können.

Tene Behauptung des Nandelsmonopols mit den Colonieen führte aber auch sehr natürlich zu Misstrauen und Mivalität zwischen den Mutterstaaten; und die Geschichte des verstoffenen Jahrhunderts ist nur zu reich an Beweisen, wie diese Rivalität auf die alls gemeine Politik zurückwirkte, indem sie die gespanns ten Berhältnisse zwischen den Staaten erzeugte, wels die die beständige Quelle von Streitigkeiten und Hans deln, und daburch von Kriegen, wurden. Je strens ger man das Handelsmonopol behauptete, desto größer mußte die Einsadung zum Scheichhandel seyn, weil der Gewinn, der bei diesem zu machen war, in gleis dem Berhältnisse wuchs. Allein se mehr seit Hols lands Ausblühen die Staaten des westlichen Europas ihre Macht auf den Handel gründeten, der, insofern

er großer Welthandel war, auf dem Bests ihrer Coslonicen ruhte, desto größer wurde auch das Bestrez, ben, ihre Colonicen und den Absat ihrer Produkte zu erweitern. Das merkantilische und politische Interesse wurden immer tiefer in einander verstochten.

Bu biefem Allen aber trug moch gang befonders Die geographische Lage ber Colonieen bei - Eine Reibe von meift zufälligen Umftanden hatte es bes wirft, daß die allgemeine Aufmerksamkeit bier vorzugeweise auf einige Infelgruppen gefallen mar, unter benen Die Molucken und Antillen guerft genanns werben muffen. Jene, Die Gewürzinseln, wurden von ihren jedesmaligen Besigern gleich ben Garten ber Des fperiden von ben Drachen gebutet, damit jene Drop bufte nicht etwa anderemobin verpflanzt murben (mes auf die Dauer doch nicht bat verbindert werden fonnen); Diese, Die mit fast gar keinen eigenthumlichen Produften verseben maren, murten gleichsam bie Treibe haufer, in welchen nicht blos die Gewächse aus Afrika und Affien, der Bucker und Raffee, sondern auch felbft Die Arbeiter aus fremden Welttheilen bin verpflanzt wurden, um fie gieben gu fonnen. Auch bier batten Die Spanier, Die erften Eroberer, gern, fo wie über gang Amerifa, ihr ausschließendes Gigenthumsrecht behauptet, menn fie es gefonnt batten; aber nach und nach siedelten sich auch andere Europäische Bolfers schaften bier an; so wie Dieses auch auf ben Ruften bes festen Landes von Offindien geschab. Die gene graphische Berflechtung ber Europaifchen Colos nicen, die badurch entstand, marb aber eines ber ardes

ten liebel ; welche bas Europaisthe Staatenfoffen bruckten. Es ift eine Etfahrung, Die febon die alte Geschichte bestätigt, bag Coloniernstiftende Boller fich nie als Nachbaren vertragen. Wie viel mehr mußte bich in ben neuern Zeiten ber gall fenn, wo bie in aleichem Manke größere Effethutt, als man übers baupt ein größeres Gewicht auf ben Sandel legte, auch eine viel ftarfere Reibung bes Intereffe entenen mußte! Wie febr bieß geschab, liegt zu flar por Mus gen, ale daß wir une langer babei aufzuhalten brauchs ten. Mile Triebensichibile zwifden ben Sandelsftagten marett baber, und konnten nuch faft nittes anders, als Waffenftillftante fount und wenn nicht ein anberes Mebel eintrat , wenn nicht eine einzige Macht bie Beherricherin atter Colonieen ward; ober wenigftens' fo vieler, daß die noch übrigen nicht mehr die Eifersucht erregten, fo fab man taum eine Moglichkeit, wie eine beffere Aussicht entstehen konnte.

Die Freiwerdung ber Colonicen durch ihre eigene Kraft schien dazu allerdings einen Weg zu bahs wen, wovon die Nordamerikanischen Provinzen ein Beispiel gaben. Allein es schien nicht zu erwarsten, daß dieses Beispiel von den andern leicht nachs geahmt werden könne. Iene waten Ackerdaus Coslonicen, wo aus den Ansiedlern eine wahre einheis mische Nation sich bildete, welches in den Offindisschen und Westindischen Besitzungen gar nicht, in den Spanischen und Portugiesischen Ländern, auf dem Continent von Amerika, bieher aber viel weniger der Ball war. Es nußten erst Begebenheiten eintreten,

mekhe außer aller Berechnung ber Wahrscheinlichkeit lagen, bis die zuletzt erwähnten Länder ihre Fesseln zerbrachen; und sogar in den Antillen eine Regerres publik entstand.

Der andere Weg schien ber gu fenn, wenn irgend ein machtiges Boff feinen Blick auf einen Land. ftrich wurfe, ber nach feinem Clima nicht weniger els bie alten Colonicen ju Anpflanzungen berfelbigen Produfte geschickt, und doch burch feine Lage von ibnen entfernt ware. Done beshalb bie alten Befigungen aufzugeben ober zu vernachläffigen, wurde boch baburch die Aufmerkfamkeit getheilt, und bie Reibung bes wechselfeitigen Intereffe geringer werben. Die fonderbare Einrichtung bes Europäischen Colos nialwefens, indem man zu jenen Anpflanzungen Ins feln auf ber andern Bemifphare mablte, fatt baf man viel naber eben fo schickliche Lander bagu batte baben tonnen, macht eine folche Beranderung, wenn euch : nicht fogleich mahrscheinlich, boch ausführbar. Die Ruften von Ufrifa, wo ber Buder, bie Baums wolle, vielleicht auch der Raffee, wild machfen; wo Die Menschenraffe zu Saufe ift, burch welche ber Uns bau iener Produkte in Beftindien getrieben wirb, und mo, wenn es baju ber Sflaven bedurfen follte, ber Banbel mit biefen ichon feit Jahrtaufenben in vollem Gange ift, schien sich allenthalben von felber baju angubieten.

Es war unferm Zeitalter aufbehalten, bem Zeitsafter, wo Weisheit und Thorheit, wo Größe und Erzuiedrigung wie in keinem andern gepaart erschienen,

auch biefe Ibee auszuführen. Die Colonisation von Meanpten burch ein cultivirtes Europaifches Bolt, batte, wenn fie gelungen mare, icon in bies fer Rudficht, auch unabhangig von allem Uebrigen, bochft wohltbatige Rolgen baben konnen. Sie follte indes nicht gelingen; allein wer weiß nicht aus ber, Gefdichte, daß eine große politische Ibce, Ginmal auf eine folche Beife aufgeregt, nicht wieder erftirbt; und daß es nur veranderter politischer Berhaltniffe bedarf, um ihre Ausführung aufs neue zu versuchen? Db bies geschehen werde, bleibt bier ganglich babin ges ftellt; aber mobi durfen wir die beiden Rragen im Allgemeinen behandeln: welche Rolgen bie Colos nifation von Megypten fur bas Colonials mefen ber Europäer überhaupt haben; und ferner: welcher Staat ben biefer Colonifas tion, ober felbft bei bem Befig von Wegype ten, am meiften intereffirt fenn murbe? Darauf wird fich alfo nur bie folgende Unterfuchung befchranten, ohne meitere Ruckficht auf fpegiette pos litische Berhaltniffe, wie fie etwa bie Gegemvatt barbieten mochte.

Inwiefern ift nun Negypten burch seine Lage und sein Clima zu einer Europäischen Colonie ges schiekt? Es bedarf hier zuerst der genauern Bestims mung, von welcher Art die Colonie seyn soll. Der fruchtbare Theil Aegyptens war von jeher ein reiches Getreideland; es versorgte in seinen glücklichen Zeiten mit diesem ersten Lebensbedurfniß mehrere der bet nachbarten Länder. Ja! insofern von dem Flor Aegyps

tens felber die Rede seyn soll, wurde dieses Land, sich selbst überlassen, schwerlich eine andere Eultur als die des Getreides wählen, da es für dieses in seiner Rabe den siehersten Warkt immer sinden wird. Die meisten benachbarten Länder, namentlich sast ganz Arabien, sind zum Ackerdau wenig oder gar nicht geschickt; und selbst die in den blühendsten Zeiten Aegyptens erdssnete Wassercommunication mit dem Arabischen Meerbusen, durch einen Canal der aus dem östlichen Arme des Nils dahin geleitet wurde, scheint die leichte Aussuhr des Getreides nach jenen Ländern zur Hauptabsicht gehabt zu haben. Daß aber unter der Römischen Herrschaft Alegypten eine der erssten Kornkammern der Hauptstadt dieses Reichs war, ist allgemein bekannt.

Darf, hier jundchst nicht die Rede seinem Kornlande würdt, hier jundchst nicht die Rede seyn; wenigstens würdt eine solche ohne Rudwirkung auf diesenigen Solonicen bleiben, die vorzugsweise diesen Ramen gesenwörtig führen, und deren Zweit nicht der Kornzbau, sophen der Andern der Andern der Andern, der Zuderpflanze, des Kassechaums, der Baumwolle und einiger andern ist. Rur als Colonie die sest und einiger andern ist. Rur als Colonie die sest und einiger andern ist. Nur als Colonie die sest und einiger andern ist. Nur als Colonie die sest und einiger andern ist. Nur als Colonie die sest und einiger andern ist. Nur als Colonie die sest und einiger andern auf den Handel und die Politis Curopas so zurückwirken können, als hier vorzaglegt, wird.

Um überhaupt beurtheilen zu konnen, inwiefern Aegypten zu einer solchen Colonic tauglich sen, ift eine genauere Kenntniß bes Climas und ber, Beschafs

46. 31 and 2003 tiger graftliger !

fenheit des Bodens nothwendig. Bon diefer werden wir daher ausgehen muffen.

Aleanoten liegt amischen 23% und 31° R. B. und gebort also seiner Lage nach noch gang bent nordlichen gemäßigten Elima an. Aber es liegt bennoch febr in ber Rabe bes nordlichen Bendezirkels, und mirb im Suben beinabe burch benfelben begrenat. Es ift alfo allerdinas, befonders Dberdanpten, ein febr beifes, und größtentheils zugleich ein febr trockenes Land. Denn die gewöhnliche Sage, daß es in Megnyten nicht regne, beschränkt fich nur auf die obern Theile bes Landes, barf aber keineswegs auf die niedern Gegenden ausgebehnt werden. Alegopten unterschei= bet fich also barin febr wefentlich von ben Landern, bie amifchen den Wendezirkeln liegen, baf es bier nicht ... fo wie bort, einen Bechfel ber Acgenzeit - und ber trodenen Jahregeit giebt. Die Bemafferung und Die Kruchtbarkeit bangt bier vielmehr, wie allgemein bekannt ift, von den jahrlichen periodischen Ucbers schwemmungen bes Mils ab, welche un Junius ihren Amfang nehmen, und bis gegen bas Enbe bes Detos bers bauern \*). Um die Zeit, wenn jene Ueberschwem= mungen anfangen, ift in Megupten bie Sorn : Ernbte schon beendigt, welche in den April und in den Mai

my Im Juni fangt ber Fluß an zu wachen; im Muguft und September hat er die benachbarten Ebenen übers fowenmt; und fangt bann wieder an zu follen, bis er im October und November gang in fein Bette ganich tehrt.

fällt. Denn wenn gleich unsere Commermonate auch dort die beifiesten Monate sind, so sind sie doch barum nicht so wie bei uns die Monate bes Bachs. thums und ber Begetation. Diese fallt vielmehr in unsere Winter = und Arublingsmonate, wo bort, wo Rroft und Ralte unbefannt find, unter bem Gins fluß eines gemäßigten Simmels Die vom Strome ges bungte Erbe eine uppige Aruchtbarkeit zeigt. Im Jas nuar prangen die Ebenen Aegnotens in ihrer bochften Schonbeit, mabrend bagegen in ben Sommermonaten Die Glut ber Sonne ben Boben aufreifit, und bie Gewächse vertrodnen. In Ansehung bes Grabes ber Dite fommt baber Megypten, besonders der obere Theil besselben, mit ben tropischen Landern vollkoms men überein; es bat aber fur bie Gefundheit ber Menfchen unendliche Bortbeile vor ihnen baburch voraus, bag man bie feuchte Sige bier nicht tennt, bie in Westindien und Batavia ben größten Theil ber Europäer in turger Beit wegrafft, welche fich noch nicht afflimatifirt haben. Es ift feinem 3meifel uns terworfen, daß Aegnoten ein sehr gesundes Land ift: und außer den baufigen Augenfrantbeiten faft gar keine eigenthumliche Krankheit bat; ba felbft die Peft bier nur entsteht, wenn fie von außen ber eingeführt wird.

Aber eine andere wichtige Untersuchung bleibt übrig, wenn man bie Fähigkeit Alegyptens zu einem Coloniallande beurtheilen will, nämlich die Beschafssende it des Bodens. Nur ein sehr mäßiger Theil Aegyptens ist fruchtbares Land, und auch dies

fer ift wiederum bon bovvelter Art. Da die Kruchte barteit bier von ber Bewäfferung des Nils abbange, fo beschränkt fich bas fruchtbare Land von Aegypten auch nur auf biefenigen Theife, welche biefelbe ges nießen, bas beifit auf bas Dilthal, und bas fogenannte Delta. Der Ril lauft namlich von feinem Sintritte in Alegypten bis nach Cairo bin in einem schmalen Thale, bas auf jeder Seite von einer Bergfette eingeschloffen wird, von benen bie an ber Oftfeite bas gange übrige Land bis jum Arabifchen Meerbufen bin ausfullt; die an der Weftseite aber bie große Sandwufte von Afrita begrengt. Diefes That, reichlich bunbert Deutsche Meilen lang, ift bennoch sehr schmal, so baß man auf bem Strom ftets bie beiben Retten in ben Augen behalt. Es ift wirgends über brei Meilen breit, und oft verengt es fich bis zu einer halben Meile; jenfeit ber Grengen beffelben bort aber alle Cultur bes Bobens ganglich auf. Unterhalb Cairo aber andert fich biefer Anblick: Die billiche Bergfette endigt vollig; Die weftliche zieht fich tiefer nach Afrita hincin; und ber untere Theil bes Landes bilbet baber eine unabsebbare Ebene, melde der nun fich theilende Strom mit mehreren Urmen burchflieft. Das zwischen ben beiden Sauptars men, bem von Rofette und Damiette, einges fcbloffene Land ift unter bem Ramen bes Delta noch jest, fo wie im Alterthume, befannt, und erhielt Dicfe Benennung von ber breiedten Gefalt, bie ibm eigen ift. Diefes Delta, gegen zwanzig Deutsche Mein Ien lang, und am Meere in feiner großten Breite

(bie nachber immer abnimmt), etwa funfzehn Meilen breit, macht, ba es die Bewäfferung des Fluffes, ges nießt, den zweiten fruchtbaren Haupttheil des Lans des aus; zu beiden Seiten ist es aber von Sandwüsssten eingeschlossen.

Wenn von der Colonisation Aeguptens Die Rebe ift, fo konnen also dabei allein diese Theile, bas Rilthal und bas Delta, in Betrachtung fommen. Allein auch von biefen muffen noch wieder betrachts liche Striche abgerechnet werden. Somobl in bem eis nen als bem andern giebt es bergleichen, bie von bem Sande ber Bufte bebeckt find; ja an bem Rufe ber meftlichen Bergfette lauft ein folder, ber Cultur mfdbiger, Strich, meift in ber Breite einer balben bis einer gangen Meile ber. Es ift alfo baraus flar. bak bas fruchtbare Land gar febr beenat wird. lich aber ift es noch immer nicht als binreichend. um. Aegypten zu einem ber größten Coloniallander zu machen. Der Klacheninhalt bes Delta allein Fommt ungefahr dem des aken Krangbfischen Uns theils ber Infel St. Domingo gleich; und ber Staat, ber biefes befage, fonnte fich fur mehr als binreichend belobnt halten, wenn er auch nur bier eine abnliche Schopfung bervorrufen fonnte!

Allein auch bei dem fruchtbaren Lande muß man wiederum zwei Arten unterscheiden, die in Ruckssicht der Produkte, die sie erzeugen können, wesentstich verschieden sind. Diese Berschiedenheit liegt zwar nicht in der Beschaffenheit des Bodens, der allentsbelben ein fetter Reiboden ist; aber in der Art wie

er bemaffert wirb, und bemaffert werden fann. Es ift namlich eine falsche Worstellung, bag bei bem Mustreten bes Dils bas gange Thal, in bem ct fliefit. ober auch nur alle Theile, Die jundchft an feis nen Ufern liegen, überschwemmt, werden. Bielineht bat burch die Alluvionen des Fluffes ein großer Theil bes Bobens fich so erhabt, daß er biefen Ueberschwemmungen nicht mehr ausgesetzt ist: oder doch nur in einem geringen Grabe. Ja es ift eine Bes merkung ber Frangofen \*), daß ber Boden bes Dile thals fich nicht von bem Bluffe nath ber Bergfette bin all mablig erhebt, sondern vielmehr fenft; fo daß bei bern Austreten die entfernteren Gegenden fruber und bober überschwemmt werden, als ein großer Theil von benen, die zunächst am Aluffe liegen. Hebers haupt entsteht aber badurch nun jene doppelte Wet bes Candes; ber tiefere Theil, ber regelmäßig ben Ueberschwemmungen des Stroms ausgesett ift; und ber bober liegende, ber entweder gar nicht, oben nur bei fehr hobem Baffer diefer genießt; wo aber Die Runft ber Ratur ju Bulfe fommt. Durch geleis tete Canale namlich, die fich in viele fleine Strome theilen; burch angelegte Damme, burch melche man bas Waffer anfangs aufhalt, und bann, indem man fie burchfticht, es in die Canale leitet; endlich, burch eine zahllose Menge febr einfacher Maschinen wird Die Bemafferung auch über biefe Theile verbreitet. Es unterscheidet fich also diefer Theil bes Bobens

<sup>\*)</sup> Memoires sur l'Egypte. T. IV. p. 9 sq.

von bem erftern barin, bag es bier in ber Sand bes Befiters fieht, wie fart bie Bewäfferung werben foll; in jenem aber ber Ratur überlaffen bleiben muß. Allerbings fieht man leicht ein, bag bei einer beffern Euftivation die Runft bier noch febr vieles murbe ausrichten tonnen, ba bie Bezwingung und Beberrs fcung bes Stroms fur fie nothwendig die wichtigfte Aufgabe werben mußte; allein wie groß auch ihre Rortidritte maren, fo warbe boch im Gamen genoms men iene doppelte Art bes Bobens unterschieben were Berbaltniß gegenwartig ben muffen. In welchem beide Urten gegen einander fieben, ware fur ben gegenwärtigen 3med allerbings eine febr wiffenswerthe Sache; ich habe aber nirgends barüber eine Angabe gefunden; und man begreift auch leicht, bag nur eine genaue Kenntnif und Erforschung bes ganzen Landes darüber fichere Aufschluffe murben geben tonnen.

Aus dieser Berschiedenheit des Bodens ergiebt sich nun für die Eultur desselben eins der wichtigsten Resultate auf den ersten Andlick von selbst. Auf dem der regelmäßigen Ueberschwemmung ausgesetzten Bosden können nur allein diesenigen Gewächse gedeihen, die in dem etwa achtmonatlichen Zeitraum, der zwisschen den Ueberschwemmungen des einen und des nächsten Jahrs statt sindet, zur Erndte reisen könsnen; alle andere hingegen, die einen längern Zeitsvaum brauchen, werden nur in den Gegenden cultisvirt werden können, wo das Maas und die Zeit der Bewässerung in den Händen der Andauer stehen. Zu der ersten Art gehören nun vorzüglich die meisten

Getreidearten, welche in Aegypten gebaut werden, der Waizen, die Gerste, der Reis, ferner der Flacks, so wie die mancherlei Hulfenfrüchte. Das Getreide braucht zum Aufkeinnen, Wachsen und Reisen, kaum eines fünsmonatlichen Zeitraums; und wenn im Dezember die Saat der Erde anvertraut ist, so bringt der April oder Mai gewöhnlich die Erndte. Der Reis kam nach dem Waase der Bewässerung, das er erfordert, nur mit Erfolg im Unterägypten, in der Ebene des Delta gedaut werden, die dem Weer am nächsten liegen; wo die Ueberschwemmum gen des Flusses so mäßig sind, daß nur sein Zuß vom Wasser bebedkt wird \*).

Diejenigen Produkte hingegen, welche wir vorsugsweise Colonialprodukte nennen, gehören fast alle zu der zweiten Gattung; und es ergiebt sich also von selbst, daß in Aegypten nur der Theil des Bodens, wo die Bewässerung von den Besigern abshängt, als eigentliches Colonialland betrachtet werden kann. Zu diesen gehören vor allen der Zucker, det Kassee, die Baunwolle, der Indigo, und einige wes niger erhebliche.

Ohne Zweifel wurde unter biefen Produkten ber Pucker ben erften Platz einnehmen. Das Zuckers rohr ist hier einheimisch; und nur an der elenden Administration und dem Druck des Despotismus lag die Schuld, daß es so wenig gebauet ward. Es wird gegenwärtig vorzüglich gebaut in Oberägspten,

<sup>\*)</sup> Mémoires sur l'Egypte T.IV. p.65.

besonbers in ben Diftriften von Girge, Uchmin Nachbem ber Beben forgfattig bears und Siout. beitet ift, werden parallele Kurchen in bemfelben gesogen, in welche die frisch abgefchnittenen Robrstamme menflanzt werben. Dieß geschieht gegen die Mitte bes Dann fangt bie Arbeit ber Bewafferung an. welche bis zu dem Augenblick der Erndte fortacfent merben muß. In Acampten wird jett ein großer Theil bes Buckerrobes gar nicht zur Kabeifation ges braucht, fondern blos jum Ausfaugen bes Safte rob auf die Martte gebracht \*). Das Robr, bas nur bierzu bestimmt ift, fann ichon im Oftober gefchnits ten werden. Allein bas, was in die Rabrifation ges sogen wird, erft im Januar und Anfang Rebruges. Die abgeschnittenen Stocke, welche man fiehen läßt, treiben neue Spridlinge, bie man gebraucht, um die Mfangung bes britten Jahrs gu erneuern. Denn bies fellen Pflanzen fteben gewühnlich nur zwei Jahre. In dem zweiten ift die Erndte noch ergiehiger als in bem erften; aber in bem britten fangen fie ichon an abzusterben, und muffen also erneuert werden \*\*). Das Buckerrohr braucht alfo in Alegypten nur neun bis gebn Monate zu feinem Bachetbum, um gefonitten werden zu konnen; es machft bier schnellet wie in Westindien, mo es amulf bis viergebn Mos

<sup>\*)</sup> Unter bet Regierung bes fehigen Pafca bat nicht nut bie Cultur, fondern auch die Fabritation bes Juders febr gugenommen.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires sur l'Egypte IV. P. 57.

nate bedarf \*). Es craiebt fich aber auch aus biefer Angabe, daß nur basjenige Land, wo die Bewaffes rung in den Sanden des Menschen ficht, ju feinem Anbau gefcbieft ift. Eine Ueberfchwemmung bes 200 bens erfauft es zwar nicht fogleich; aber doch unfehls bar, sobald fie eine gewiffe Sobe überfteigt, namlich wenn fie das Auge ber Pflanze erreicht. Ihr Machethum fallt aber nach ben obigen Bemerkungen ges rade am meiften in die Monate ber Ueberschwent= mungen; fie fann also nicht wie bas Getreibe in ber Zwischenzeit zwischen ber Ueberschwemmung bes einen und bes andern Jahrs gezogen werben. Die Buderpflanze ift übrigens zwar nicht auf die oben anges führten Propinzen beschränkt, sondern über gang Megnyten verbreitet; aber es findet fich boch ichon ein erfaunlicher Unterschied in ihrem Bachsthum. Siih= lich von Benifuef wird fie bis feche Ruf boch (und nur hier gebraucht man fie zur Kabrifation): nordlich von diefem Orte wird fie nicht leicht über brei, und in Niederägypten bei Rofette nur etwa zwei Rug boch; und bient nur fur die frische Confumtion \*\*).

Das zweite Produkt, welches hier in Betrachstung kommt, ift der Kaffee. Der Baum, der diese Bohne trägt, ist in Aegypten nicht einheimisch; er ift es aber in dem benachbarten Arabien. Ob er in Aegypten gedeihen wurde, muß allerdings in Zweisels

<sup>\*)</sup> Olivier Voyage dans l'empire Ottoman, II. p. 172.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires sur l'Egypte T. IV. p. 58.

gezogen werden. Sollten hier Anpflanzungen anges legt werden, so müßte es auf dem dilichen Gebirgs lande, an der Grenze des Nilthals, in Oberägypten geschehen. Allein der gänzliche Mangel an Bächen und Regen möchte dieß schwerlich erlauben. In Arasdien wächst der Kaffee in dem südlichsten Theile, in Iemen, oder dem sogenannten glücklichen Aradien. Allein dieses Land, welches zwischen 12 und 15°. B. liegt, hat jährlich seine Regenzeir, welche Alegypten sehlt. Sollte aber auch dieses letztere Land für die Produktion des Kaffees selber nicht paffen, so könnte es doch, wegen der besondern Berhältnisse beis der Länder, einer der wichtigsten und vortheilhaftesten Marktpläße für diesen Handel werden, wie ich unten noch weiter zeigen werde.

Das britte Hauptprodukt ist die Baumwolle. Die Staude, welche sie hervorbringt (gossypium arborescens L.), ist gleichfalls einheimisch in Negypten. Wenn sie gleich so gut wie das Zuckerrohr in ganz Negypten wächst, so gilt dieses doch aber auch vorzugsweise von Oberägypten, und besonders von der Provinz von Theben. Sie wird zu zwei verzichiedenen Inhrszeiten, entweder im Marz, oder auch im Juli, gesäet. Der Boden muß vorher sorgfältig begrbeitet werden \*). Das Feld wird darauf in Vierzeise getheilt, welche nur am Rande bepflanzt werden; indem man das erste Jahr inwendig Gemüse zieht. Das folgende Jahr aber, — indem die Staude sicht.

<sup>\*)</sup> Mémoires sur l'Egypte. III. p.65 sq.

selber weiter verbreitet, — bleibt das Feld ihr allein: im dritten Jahr erreicht sie ihren vollkommenen Wachs: thum; alhnählig stirbt sie dann wieder ab; und nach zehn Jahren muß man die Pflanzung erneuern. Ist die Staude im März gepflanzt, so kann man schon im Juli erndten; ist die Pflanzung hingegen im Sommer geschehen, so verzieht es sich damit die zum nächsten Frühling. Die Erndten dauern drei Monate, indent die am neisten reisen Kapseln täglich von den Weidern und Kindern abgelesen werden; worauf man sie in der Sonne trocknet, und von den Kernen reisnigt. Die Staude erfordert auch, blos die vier Winstermonate abgerechnet, eine beständige Bewässerung; würde aber auch gar nicht im Stande seyn, Uebersschwemmungen zu ertragen.

Das vierte wichtige Colonialprodukt Alegyptens endlich ift der Indigo (Indigosera tinctoria L.). Der Andau dieser kostbaren Farbepflanze kann nur von bemittelten Eigenthümern unternommen werden, wes gen der vielen Auslagen, die davon unzertrennlich sind. Der Boden wird auf gleiche Weise wie bei der Baumwolle bereitet. Es werden darauf Locker, vier Boll tief, in denselben gemacht, in welche die Kerne der Pflanze gelegt werden. Das Pflanzen geschieht gegen die Mitte des Juni. Gleich nachber fangt die Bewässerung an, und muß ununterbrochen bis zur ersten Schneidung fortgesest werden; welche in den Anfang des Septembers fällt. Vierzig Tage nach der ersten Schneidung macht man eine zweite; und nach einem gleichen Zeitraume eine dritte; die zweite wird

für die einträglichste gehalten. Dieselben Pflanzerdauern dei bis vier Jahre; aber der jährliche Ertrag vermindert sich; so daß der vom letten Jahre geswähnlich nur ein Viertel von dem des ersten ist. Der Bau des Indigo beschränkt sich gegenwärtig in Alegopten nur auf die Provinzen von Girghe und Theben; beide in Oberägypten \*).

Ich begnüge mich von diesen Produkten zut sprechen; mehrere, weniger erhebliche, übergehe ich mit Stillschweigen. Allein schon die angeführten sind mehr als hinreichend, um zu zeigen, daß Aegupten zufolge der Beschaffenheit seines Bodens und Elimas zu einem Soloniallande geschieft ist; indem es gleiche Bortheile mit andern darbietet, und doch von ihren Rachtheilen, die aus der Ungesundheit des Elimas entspringen, frei ist.

Allein ein zweiter wichtiger Punkt ift der, ob dieses Land die Arbeiter in hinreichender Menge und zu solchen Preisen darbieten murde, das die Costonisten auch dabei bestehen konnten? Es wäre hier zuerst zu bestimmen, ob die Pslanzungen durch Sclasven wurden bearbeitet werden mussen; oder ob es mit gleichen Bortheilen durch freie Hande geschehen könnte? Mit Gewißheit wurde diese Frage wohl nur erst durch die Erfahrung beantwortet werden konnen. Ich will also auch darüber gar nicht entscheiden; sons dern den einen und den andern Fall als möglich seben.

<sup>\*)</sup> Mémoires sur l'Egypte L e.

Collte ter Unbau durch Sclaven gefcheben, fo wurde es in Alegnoten unmöglich baran fehlen fonnen. Die Sauptstädte biefes Landes maren immer Die größten Sclavenmarkte von Afrika; und wenn auch ihre Angahl in ben erften Jahren nicht hinreichte. fo brauchte boch nur ber Ruf von ber größern Nachs frage nach benfelben fich burch Afrifa zu verbreiten; und man ficht wenigstens feinen vernunftigen Grund ein, wefthalb biefer traurige Sandelezweig nicht balb febr empor kommen mufte. Dat es doch dem Lande in seinen blubenoften Beiten nie an Sclaven gefehlt! Und wie lebhaft man auch diesen Sandel verabscheuen mag, so ift es boch nicht zu leugnen, bag er viel von feiner Barte verlieren murte. Die Ungludlichen blieben in feinem Lande, bas ihnen weniger fremd ist; und wo bie Möglichkeit einer Ruckfehr zu ben Ihrigen ichon ein Labfal fenn murde. Diejenigen Graufamkeiten und Abscheulichkeiten aber, die ber Transport über ben Decan erregt, fielen bier gange lich wca.

Will man aber freie Menschen (und bei ben jest angenommenen Grundsäßen zur Abschaffung bes Sclavenhandels, wurde man ihn in Aegypten schwerz lich gestatten), so sind wenigstens ber mussigen Hande in Aegypten genug, die dazu tauglich waren. Die große Masse der Bewohner ist durch die Erpressungen und die Ayrannei der Türkischen Regierung dahin gebracht, besonders in Ober-Aegypten, in den Holen und Grabmalern, die einst ihre Borfahren bereiteten, eine Zuslucht zu suchen; wo ihre Armuth und das

Local sie schützt. Es wurde bas Werk einer vernünfzigen Regierung seyn, die Menschen an Arbeit zu gezwöhnen, indem man ihren Verdienst ihnen sicherte, und indem man für ihre Erziehung sorgte. Auch hierüber mehr zu sagen ware zweckwidrig, da es der Erfahrung überlassen bleiben muß; aber Alles scheint anzudeuten, daß es an Arbeitern nicht sehlen würde, sobald nur ein hinreichendes Capital auf den Andau verwendet würde.

An diesem Capital konnte es aber wohl nirs gends weniger als in Negapten mangeln. Denn wenn man auch' das der Europäischen Colonisten gar nicht in Anschlag bringen wollte, so konnte es wohl in dem Orient selber nicht daran sehlen. Der ganze Orient enthält jest auch nicht Ein Land, wo Sicherheit des Eigenthums wäre. Geset, Negapten bote diese dar, läst es sich bezweiseln, daß viele der Reichen aus den benachbarten Ländern sich hier niederlassen würzden \*)? Aus dem Bisherigen zusammengenommen scheinen mir solgende wichtige Resultate für Negaptent als Colonie betrachtet zu solgen:

Erftens: Wenn es nach dem Obigen gar keis nem Zweifel unterworfen senn kann, daß Aegypten ganz vorzüglich zu einem Coloniallande paßt, so wurde es doch von den ähnlichen Westindischen Colos nicen sich in einem wesentlichen Punkte unterscheiden, nämlich darin, daß es nie blokes Colonialland

<sup>\*)</sup> Die Bahrheit biefer Bemertung bestätigt fich fcon nuter ber Regierung bes jedigen Vafca.

werden kann. Ein großer Theil seines fruchtbarsten Bodens, vielleicht mehr als die Halfte, paßt gar nicht zu den Produkten, die in den Colonieen gezogen werden; aber desto mehr zum Getreidebau und Reisbau. Es ist schon gezeigt, daß alle die, den Ueberschwemmungen vollig ausgesetzten, Länder in diese Klasse gehören. Aegypten wurde also auch als Coslomie immer zugleich ein Kornland bleiben mussen.

3meitens: Eben baraus murben aber auch nothwendig mehrere ber wichtigften eigenthumlichen Bortheile entsteben. Es ift in wenig Landern fo leicht und fo wohlfeil zu leben als in Aegypten. In einer Colonie aber, die zugleich neben ben Baaren bes Lurus bie erften Bedurfniffe bes Lebens erzeugt, mufte ber Unterhalt ber Arbeiter auch nothwendig um vieles geringer fenn. Mein biefer Kornreichthum wurde bei einer ftarkern Cultur Alegypten auch als Colonialland einen ibm eigentbumlichen Bortbeil ges Es ift oben bereits bemertt, bag ber Rafs feebaum schwerlich in Aegypten gebeiben mochte; aber bagegen in einem benachbarten Lande, bas nur burch einen schmalen Meerbusen von Aegypten getrennt ift, in gleichem Ueberfluffe und Bortrefflichkeit fich findet; jugleich aber in einem Lande, bas fein Rorn febon jest von Megypten gieben muß; und biefes schon jest jum Theil mit feinem Raffee bezahlt; in Jemen, ober bem fogenannten gludlichen Arabien. Wo batte alfo wohl bie Ratur einem großen Taufchhandel mehr vergearbeitet; und welche unermegliche Bortheile muße ten nicht beibe Ranber bavon einerndten, fobald et

unter einer weisen Abministration ins Große getries ben murbe!

Drittens: Es ift gar feinem 3meifel unters morfen, baf ale Colonie betrachtet, Dberaanpten querft, wo nicht allein, in Anschlag fommen muß. Der Befit von gang Alegopten mare alfo bie unerlafliche Bedingung feiner Colonisation fur jede Macht. welche bieselbe unternehmen wurde. Diejenigen Pros bufte, welche bie Sauptgegenftanbe berfelben werden mußten, gedeihen bier. Die Bise bes Climas ift bier vollig ber ber tropischen Lander gleich; oder über-Außerdem aber ift es vorzugeweife trifft sie noch. biefer Theil, welcher die Gegenden enthalt, wo ber Boden die bazu erforderliche Beschaffenheit bat. weiter man Oberagopten binaufsteigt, um besto mehr erbebt er fich über die ABafferflache bes Dils: fo bak jenseit Eine fast gar fein Land weiter naturlich überschwemmt wird. Ja überhaupt werden in dem gangen Striche bes Milthals von Affuan, ber Grenge ftadt Aegyptens, bis Siout (27° R. B.) nur wenige Landereien unmittelbar von bem Waffer bes Mils bedeckt; fondern burch Canale, die von bemfelben abgeleitet find. In biefen wird bas Waffer in einer gemiffen Entfernung von dem Ginlag Damme aufgehalten. Das Land zwischen biefen Dains men und ber Bufte bleibt eine Zeitlang unter Baf-Dann lagt man biefes burch einen niedrigern Canal ablaufen, ber ce wiederum gegen einen Damm leitet, um das benachbarte Land zu bewaffern; und fo fort bis zum Ente ber Ueberschwemmung. Dberägypten also enthält vorzugsweise das Land der kunftlichen Ueberschwemmungen. Dazu kommt, daß hier die Stürme nicht wüthen, welche in Unterägypsten den Pflanzungen verderblich werden könnten.

Viertens: Unter ben erzeugten Colonialproz dukten wurde, so weit man jest davon urtheilen kann, der Zucker den ersten Platz einnehmen. Inwiefern der Reis, die Baumwolle, der Indigo ihm den Rang wurden streitig machen, mußte freilich erst die Erzfahrung lehren; der Raffee wurde nur Gegenstand des Handels, nicht der Produktion seyn.

Wenn sich aus diesem allen der Werth Aegypteens als Colonie nach seinen eigenen Produkten einisgermaßen berechnen läßt; so giebt es aber noch einen andern Gesichtspunkt, der hier nicht vernachlässigt werden darf. Es ist nicht blos reich an eigenen Produkten, sondern es ist durch seine Lage auch zugleich ein höchst wichtiges Handelsland. Auch von dies ser Seite muß es angesehen werden.

Es ist hier nicht der Ort, in die Zeiten des Ale terthums zurückzugehen; wir bleiben bei den jesigen Berhaltniffen stehen, und bei den Wortheilen, die Alegnpten durch seine Lage hat, und keine Zeit ihne rauben kann. Es ist durch diese erstlich das Haupts land des Handels für ganz Nord = Afrika; weil hier der größte und reichste Markt sich sindet \*). Seine

<sup>\*)</sup> Babriceinlich tonnte Aegypten es auch fur Sabafrita werben, wenn bier burch die Berpfiangung bes Kameels babin ber Caravanenhandel im Großen möglich gemacht

Bauptftabte maren ftets bie Biele ber Caravanen bes Weftens und bes Gudens; aus ber Barbarei und Reggan, aus Sudan, aus Darfur und Sabeich. Es ift an andern Stellen von mir gezeigt. bak biefe icon vor Sabrtaufenden auf benfelben Stras fen einberzogen, auf benen fie noch jeto gieben \*). Deben bem Sandel aber giebt die Religion bicfem Bertebr noch ein ficheres Unterpfand feiner Dauer. Cairo, die beilige Stadt, ift eins ber Thore von Mecca; wohin eigentlich jeder Mohamedaner einmal wallfahrten follte; Die Buge aber aller Pilger, Die aus Afrika fommen, geben über Cairo: mogen fie nun bort weiter über bie Landenge von Suez gieben, wie jubrlich die große Caravane; ober mogen fie fich nach Coffeir begeben, um über ben Arabifchen Deerbufen nach Dfibba, ber Safenftabt von Mecca, ju geben. Alle Baren also, die aus dem innern Afrika font men, Gold in Rornern, Sflaven, Elfenbein, Sennas blatter, und so manche andere, finden in Cairo ibren arofen Marfiplas.

Allein nicht weniger ift Aegypten burch seine Lage einer ber Hauptmarkte ber Erzeugniffe ber Natur und ber Industrie von fast ganz Subasien. In welschem engen und unaussichen Berkehr Acgypten mit Arabien steht, ist bereits oben bemerkt. Dieser

wurde. Man febe über biefen Gegenstand die Beilage am Ende diefes Auffages.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche den zweiten Theil meiner Idean 26. der neuesten Ansgabe.

Berfehr, ber feinen andern Schwierigkeiten unterwors fen ift, als welche bie Denfchen felber ibm entgegens feben, mußte allein binreichen, beibe Lander blubend gu machen. Benn Megnpten bie Sauptftrage bes 216. fates fur ben Mocca : Raffce wurde, - bem befannts lich die allgemeine Meinung icon ben Plat por bem Westindischen einraumt; - wenn nicht unsinnige Bille ibn vertheuerten, wie mufite fich bie Cultur beffelben in Bemen ausbreiten! Und mußte nicht ber Getreis bebau in gleichem Maage in Argypten fteigen, fo lange jenes Land feine Beburfniffe aus Acgypten gieben mußte? Ich furchte nicht, daß irgend ein Lefer biefe Musfichten fur übertrieben balten wird; es maren nur bie naturlichen Folgen, die aus ber Colonisation Acapptens für beibe Lander fich entwickeln mußten! Die vollends, wenn biefer Berfebr auch burch eine Baffercommunication, burch eine Wiederherstellung bes Canals, ber einft ben Ril mit bem Arabischen Meerbusen vereinigte, beforbert, und Megopten eine leichte Ausfuhr nach biefer Seite eroffnet murbe \*)?

Daß alle diese Ideen sich schon jeht durch die Politik des jesigen Paschas von Megppten in einem hoben Grade bestätigen, ist aus diffentlichen Nachrichten allgemein bekannt. Durch die Eroberung von Jemen ist die Handelsverbindung zwischen Arabien und Megppten besesstigt; da der Kassechandel von Wocca dadurch in seine Hande getommen ist. Aber bei der Herrschaft und Politik eines Pascha ist Alles nur perfonlich; der Nachfolger hat vielleicht die entgegengesesten Grundstäte; und ich bin daher weit entsetnt, die Hossung

## 410 IV. Colonisation von Aegypten.

Die Landcommunication mit den Provinzen des Türkischen und Persischen Asiens ist allerdings Schwierigkeiten unterworfen, welche durch die Wüsten von Sprien und dem nördlichen Arabien, und die raus berischen Nomaden-Horden entstehen, die hier ums berziehen. Indessen sind diese Schwierigkeiten doch für Aegypten nicht größer als für Sprien, wo jest der Sig dieses Handels ist. Am besten aber kann die Erfahrung sprechen. Diese Schwierigkeiten waren dies selben in allen Zeitaltern; aber sie haben nie den Hanz bel vertilgen können, wenn sie ihn auch erschwerten. In seinen blühenden Zeiten war Aegypten stets auch ein Hauptplaß für den Assachen, daß er dieses auch wieder werden würde.

Die größte Wichtigkeit aber wird oft auf die Bersbindung gelegt, in welche Acgypten mit Indien alssbann treten wurde. Ich glaube, daß ans dem Biszberigen schon erhellt, daß die Wichtigkeit Acgyptens als Colonie gar nicht zunächst von dieser Berbindung abhängt, da diese schon durch seine eigenen Produkte und seine übrigen Handelsverbindungen groß genug seyn wurde: aber ich begehre es darum nicht zu leugsnen, daß sie auch in einem gleichen Grade wachsen wurde, als Acgypten zugleich die Niederlage der Inzdischen Waaren ware. Inwiesern es dazu geschickt sey? bleibt also immer eine wichtige Frage.

einer dauernden Wiedergeburt Aegyptens an feine jehige Begeneration zu fnupfen.

Meanpten mar einft biefe Rieberlage. Und bie Natur bat in ber That auf eine fast wunderbare Weife porgearbeitet, es bazu zu machen. Die Nabe beiber Lander ift babei schon bochft wichtig. Der Cee-Beg von Gues bis nach Bombay ift ungefahr eben fo weit, ober boch nur um ein geringes weiter, als ber von Gibraltar nach Alexandrien. Allein ber Bechs fel ber regelmäßigen Winde ober Monfuns erleichtert ihn noch um vieles mehr. Sie fcheinen recht eigentlich baju bestimmt ju fenn, die Schiffe bin und mieter ber zu führen. Mahrend ber Commermonate namlich berricht im Arabischen Meerbufen bis gur Strafe von Babelmandeb beftandiger Nord ober Nordweftwind. mit dem man alfo jenes Mcer hinunterfahrt. Aufere balb ber Strafe aber im Indischen Meer findet man in eben biefen Monaten Gud : ober vielmehr Gud: westwind, den man gerade braucht, um nach den Rus ften von Malabar binuber zu fegeln, ba ber Ausgang jener Strafe fchon fublicher als jene Rufte liegt. Beitraum von vier bis funf Wochen reicht vollig bin. jene Reise ju machen. Wahrend ber Wintermonate finden aber in diesen Meeren gerade die umgefehrten Berhaltniffe ftatt. In dem Indischen Meere berrichen bier alebann Nordoftwinde, in dem Arabischen Meerbufen fubliche Winde, fo bag die Ruckfahrt daber in einem gleichen Zeitraum und mit gleicher Leichtigkeit geschehen fann. Schon im Romischen Zeitalter, afs jahrlich regelmäßige Flotten von Aegypten nach Oftinbien gingen, fegelten fie im Monat August von bort aus, und kehrten, wenn fie ihre Geschafte in Indien geendigt hatten, im Dezember wieder heim. Es läßt sich also leicht berechnen, wie viel kurzer die Reist auf diesem Wege seyn wurde, als auf dem jesigen, da statt der fünf die sechs Monate, welche jest die Hinreise erfordert, von den Häfen des südlichen Spaniens oder Frankreichs drei dazu vollkommen hinreichen wurden.

Man wird hiergegen ben Zweifel machen tonnen, ob biefe Reife ungeachtet ihrer Rurze vortheils bafter senn murbe, als die jesige, ba biese gang zur See und ununterbrochen gemacht werben fann; bei iener aber eine Umladung ber Waaren, und ein Transport über die Landenge von Suez ftatt finden muffe, die felbst bei einer eroffneten Waffercommunis cation zwischen dem Nil und bem Arabischen Meers bufen nicht wegfallen wurde; ba Seefcbiffe wegen be Sandbanke überhaupt nicht in ben Ril einlaufen fon-Man wird fich bierbei felbst auf Die Erfahs rung berufen, daß diefer Weg nach der Entbedung bes Seewegs sogleich ganglich verlaffen fen, und alfo weniger vortheilhaft fenn muffe. Allein biefer Grund ift von keinem Gewicht. Die Indischen Baaren wurben nicht beswegen so viel wohlfeiler, weil man sie auf biesem neuen Wege bolte; sondern aus bem bops pelten Grunde, weil theils die Europäer sie in Im bien aus ber erften Sand einfaufen konnten, fatt bag sie sie sonst erft aus ber britten ober vierten erhiels ten; theils weil auf bem Seewege nicht die hoben Bolle zu entrichten waren, welche man in Aegypten bei dem Durchgang bezahlen mußte. Satten die bas

maligen Sultane von Alegypten ber Bernunft Sesbor gegeben; hatten sie sich mit den Benezianern verskanden, so ware die Umschiffung von Afrika für den Gang des Indischen Handels höchst wahrscheinlich nicht so entscheidend geworden, als sie durch den Unsverstand und die Kurzsichtigkeit derer, die dabei am meisten interessirt waren, es zu verhindern, sest wirks lich ward.

Allein Die Bichtigkeit von Aegypten im Berhalt= niß gegen Indien hangt fur bas Bolf, welches jenes als Colonie befage, von zwei andern Umftanden ab. Erfflich von ber geographischen Lage seines Landes in Europa; und ferner von feiner Dacht in Indien felber, und in ben Indischen Deeren. Bas ben erften Punkt betrifft, fo murbe, glaube ich, ber Bea aber Megypten nach Indien nur fur Diejenigen Das tionen febr vortheilhaft fenn, die ausgebehnte Ruften und Safen an bem mittellanbifchen und ichwarzen Meere haben; nicht aber fur die Unwohner bes Dreans. Bare auch fur biefe etwas in Rudficht ber Rurge ber gabrt gewonnen, fo murbe biefes burch Die Unterbrechung und andere Schwierigkeiten mohl nicht aufgewogen. Die Sollander haben mabrend ibe rer Berrichaft in Indien nie Berfuche bagu gemacht: und die Englander, wenn fie es versuchten, boch feis nen großen Werth barauf gelegt. Daß aber fur bie Bafen bes füblichen Spaniens, Franfreichs, Italiens und befonders Ruglands, die Berhaltniffe gang ans bers find, bebarf wohl feines Beweises! - Kerner kommt es auf die politische und commercielle Lage.

## 414 IV. Colonisation von Megypten,

eines folden Bolts in Indien felber an. Für eine Nation, Die ihre hauptetabliffements auf ber Rufte von Malabar, ju Gurate, Bombay bis nach Conton berunter batte, murde biefer Weg viel portheilhafter fenn, als fur eine folche, die auf ben Rus ften von Coromandel ober in Bengalen anges fiebelt mare. Denn bie Bortheile, welche bie regels mäßigen Winde gewähren, beziehen fich junachft auf Die zuerft erwähnte Rufte, beren Sandeleplage fich vor ben übrigen heben mußten, wenn gleich bie Kabre auch allerdings noch den andern offen fieht. ches aber auch immer bie Mieterlaffungen eines fole den Bolfe in Indien maren, fo murte ber Gebrauch biefes Weges eine freie Fahrt in ben Inbifchen Mees ren voraussegen, welche ohne eine ftarte Seemacht bier immer febr unficher bleiben murbe. Der Befis bes Indischen Sandels ift in unsern Tagen unaufs loslich an die herrschaft ber Meere gefnupft. Man fann ihn ftoren; aber man wird ihn berjenigen Ras tion nicht entreißen fonnen, welche fich im Befis von jener erhalt. Gin Bolf, welchem tiefe fehlt, wird auch, felbft im Befig von Acgypten, nimmermebr eine Expedition nach Indien über biefes Land ques führen fonnen, welche ohne biefe eine nicht viel ges ringere Chimare ift, als eine Expedition über Land nach jenen Weltgegenden. Gie murbe nothwendig fo combinirte Operationen erfordern, bag ce ein bals bes Bunder fenn mußte, wenn fie gelange; und bei fo geringer Bahrscheinlichfeit wird fich wohl fein Rea gent von, ginem geubten praktifchen Blick barauf eine laffen \*).

Aus dem Bisherigen erhellt vielleicht einigers maßen, was Pegypten als Colonie und Handelsland werden könnte. Aber wurden nicht vielleicht diese Bortheile durch andere große, wo nicht überwiegende, Nachtheile erkauft werden? Würde nicht die Beschauptung dieses Landes mehr koffen als sie eintrüge? Würden nicht durch die Colonisation desselben die ang dern Colonicen der Europäer zu Grunde geben?

Was den ersten Punkt hetrifft, so scheint glergenings ein fast unüberwindliches Hinderniß hier entgezigen zu stehen: die Religion, und der Fanatismus des Islam und seiner Anhänger. Dennoch gabe est einen sehr natürlichen Weg, dieß Hinderniß zu besies gen. Käme Aegypten je in die Hände einer christlischen Macht, so wäre die oblligste Religionskreibeit nicht nur, sondern auch die Beschügung des Islam, und die Sicherheit der Pilger, die nach Mecca ziehen, die erste Borschrift, welcher der eigens Bortheil ersfordern wurde. Damit wurde aber auch jenem sas satischen haß bald ein Ziel gesett, und der Besie

t. 12 . 15

Des fev bem Berf. erlaubt zu bemerken, baß er eben diese Meinung zu einer Zeit aufstellte, wo alle Journablisten eine soche Unternehmung ansfahren ließen (hannov. Mag. St. 87. 1798.). Der Erfolg hat gezeigt; daß die Colonistion Aegoptens, nicht aber der Uebevang nach Indien, der Zweich her Franzosischen Untervuehmung war.

Acgyptens mehr als burch bie bloße Gewalt ges ficert fenn.

Bei ber anbern Arage: ob nicht bei ber Colonis fation Aegyptens die andern Colonicen der Europäer ju Grunde geben, und alfo bie Dachte, welche biefe befiten, babei intereffirt fenn wurden, fie ju verbins bern? fallt es von felbft in bie Augen, baf bier nur gundchft von benjenigen Colonieen ber Europäer Die Rebe fenn fann, welche biefelben Brobufte, Bucker, Kaffee und Baumwolle, erzeugen, die auch die Probufte Megyptens fenn wurden; vorzüglich alfo bie Beffindifchen Infeln. Allein aus bem Dbigen ift wohl flar, daß berjenige Theil Aegyptens, ber für biefe Arten ber Cultur paßt, ein zu beschranktes Land ift, als baf baburch bie andern Colonicen überfluffia gemacht merben fomten. Wollte man übrigens einer folden Kurcht Blas geben, fo mußte man bicfes jest wohl eben fo gut, wo nicht noch weit mehr, von Louisiana beforgen. Allein die Bedurfniffe ber Menfchen find viel zu ausgebreitet, als daß eine Ueberlabung ber Markte mit jenen Baaren, die allers bings im Einzelnen eintreten fann, im Allgemeis nen zu befürchten ftanbe. Mußten sich sonft auch nicht schon gegenwärtig die Kolgen davon, bei ber ftarken Raffce = und Buckerausfuhr unter bem jetigen Pascha, zeigen? Doch bat man noch Nichts davon gebört.

Eine andere wicheige Rrage ift bie: welche Lans ber Europas wurden bei ber Colonisation Alegyptens am meiften gewinnen; und wie wurden fie babei gewinnen?

winnen? Will man jebe biefer Fragen allgemein beantworten, fo muß man nothwendig von ber Boraussehung ausgeben, baß die bortige Colonie eine folche Sandelsfreiheit befage, daß nicht bas Mutter land allein sich ben Berkehr mit berfelben vorbebielte Bei wenig andern Colonicen laßt fich freilich nach ibe rer Lage ein fo ftrenges Sandelsmonopol bebaubten. wie bei Alegopten, ba es nur lange ber wenig ausgedebnten Nordfufte fur ben Schleichhandel jugangs lich ift. In einem folden Kalle murbe alfo ber Bors theil bes Berfehrs mit bemfelben ausschließend bem Mutterlande gufallen. Durfte man aber liberglere Grundsätze supponiren, fo ergiebt es sich wohl von felbst , baß biejenigen am meiften babri gewinnen wurden, welche ben vortheilhafteften Umfag ibrer eis genen Produkte, der roben sowohl als der begrbeis teten, bier machen konnten. Alegnoten bebarf allers bings nur weniger Waaren aus ber Fremde; aber boch einiger von großer Wichtigkeit. Dabin gebort querft ber Wein, ber in Aegupten nie gedieb; von/ Manufatturen aber manche Arten wollener Beuge, wie Blanell ze., die man, um fich vor Erfattungen gu fcbugen, auf bent blogen Leibe tragt; alle :Arten von Metallwagren, worgn Aegypten einen ganglichen Mangel bat: Quincailletie, Glasmagren, besonders Spicael: mancherlei DuBfachen u. f. w., und bei ben ganglichen Mangel an Baldungen, alle Solzarten. Daß bas fubliche Frankreich, Spanien, Italien x. bergleichen am meiften liefern fomten, bedarf feines Db ... Deeren's hift. Sorift. a. B.

Beweises; ba ihre Safen bie nachsten, und ihre Laus ber mit jenen Produkten verfeben sind.

Mehr jeboch noch als bie Lander bes Weftlichen Europas icheinen bie bes Deftlichen bei ber Colonis fation bon Aegopten intereffirt ju fenn. Es fcbeint vom Schickfal bestimmt zu fenn , daß biefen aroke Umformungen bevorfteben; mogen fie nun allmäblig auf friedlichem Bege, ober burch Rriege, ober burch beibes herbeigeführt werben; und biefe Umformungen, auf welches Land wurden fie eber gurudwirken, als ouf Beappten? Bu jenen bat Catharina II. burch Musbreitung ber Ruffifchen Berrichaft bis an bie Mer bes ichwargen Meers ben Grund gelegt. wir bort bereits Banbelsftabte, wie Dbeffa aufbliben feben, wo noch vor wenigen Decennien nur eine nactte Steppe war; wird biefes ohne weitere Rolgen bleiben? So lange freilich bie Turkische in ihrem jesigen Umfange beftebt, fo Derrichaft lange fie ben Ausgang und Gingang bes fchwarzen Deers bffnet ober fperrt, ift bie weitere Entwides lung jener Folgen außerft erschwert. Aber wenn alle Dynastieen bes Drients ihrem Schickfal erlagen: wenn es in dem Innern biefer Despotieen baß sie die Reime bes Untergangs in sich tragen; wenn wir biefe fich hier wie in Affens Reichen icon lange entwickeln feben, - wird es einem gleichen Schidfal entgeben fonnen, mag biefes nun etwas früher ober spater bereinbrechen? Die nachfte Rolge bavon murbe bie Biebergeburt Griechenlands, und die Entstebung eines Griechischen Staats fevn.

unter mas immer fur Formen. Aber ein Griechis fcher Staat fann nicht entstehen und bestehen obne eine Secmacht, wogu neben bem Beburfnig jugleich alle Elemente bort vorhanden find. Und wie fonnte bier eine Seemacht fich bilben, ohne auf Megypten, ohne auf bie Ruftenlander Mordafritas gurud gu wirken? Die lette Stunde jener Maubneffer, Die Schande ber Europaischen Seemachte, murde bann bald gefchlagen haben; und überhaupt eine Ummand. lung ber politifchen Berhaltniffe und bes Belthans bels einfreten, welche im voraus berechnen qu wollen, mehr als Ruhnheit ware. Bon Morea ine beg nach Alexandrien ift nur eine Ueberfahrt; in ein paar Bochen fahrt man eben babin von Benes big und Marfeille, wie von Conftantinovel und Dbeffa; mas auch fonft in ben Buchern bes Schicks fals geschrieben fteben mag, bas Mittelmeer murbe wiederum die Strafe bes Sandels gwifden ben brei Theilen ber alten Belt merben; und wenn fcon jest Amerikanische Geschwader die Flagge ber Union im Megeischen Meere beschützen; wer mag bestimmen, welche weitere Berhaltniffe zwischen ber alten und neuen Welt fich ausbilben murben?

## Beilage zu S. 407.

Ueber bie Berpfianzung des Rameels nach bem Borgebirge ber guten hoffnung, und dem bavon zu erwartenden Rugen \*).

So wenig wir auch noch zur Zeit von dem Ins.
nern von Sudafrika wissen, — denn wie gering ist der
von einem Sparrmann und selbst Lichtenstein
bereisete Theil desselben gegen das unermeßliche Gans
ze? — so scheint es doch kaum zu bezweiseln, daß
der Ersprschung desselben keine so große natürliche Hins
dernisse im. Wege stehen, als der von Nordafrika.
Leine ungeheure Sandwästen, keine räuberische Maus
ren sezen sich bier dem Wanderer entgezen; er braucht
nur die rechte Jahrszeit zu wählen, um durch fruchts
dore, so viel man bisher weiß, von friedlichen Wäls
kern bewohnte, Gegenden zu ziehen. Ist dennoch biseher der Unisang der Entdeckungen so beschränkt gebliez
ben, so lag die Schuld gewiß nicht an dem Willen
und dem Muth der Entdecker; ofsendar war es ein

<sup>\*)</sup> S. Allg. Geogr. Ephemeriben 1799. B. III. E. 239. Ein anderer Auffat des Berf. in eben dieser Beitsschrift ebendas. S. 133. besindlich: Kannte Herodot bereits den Joliba? wird in dieser Sammlung nicht besonders abgebruck, weil er seinem ganzen Indalte nach in die Untersuchung über den Carthagischen Landhandel in den Ideen über die Politik zc. aufogenommen ist.

anderer Umstand, ber ihre Reifen immer so febr erschwerte, und sie früher umzukehren nothigfet ber Mangel an bequemen Lastthieren.

Alle diese Reisenden mußten sich großer Wagen bedienen, die mit Ochsen bespannt waren; und empfanden daher bald alle die Beschwerben, die Mangel an Wasser und gebahnten Straßen ihnen in den Weg setzten, Satten sie diese Reisen mit Kameesen machen konnen, wie in Nordofrifa, maren nicht alle diese Hinderniffe verschwunden?

Db bas Kameel unter dem Clima des Caps gedeihen werbe, kann kaum eine Frage fenn; es ift das eigentliche Cilma fur baffelbe. Es wird unter 35° S. B. so gut gerathen, als es unter 35° N. B. in Syrien gerath.

Shoens keine Hinderniffe in den Weg lege? Aber die Rette des Meuvevelds-Gebirges ift lange nicht so hoch, als die des Libanons, ober gar des Atlas, und die großen Carros oder Steppen mit ihren Saftyklanzen zu beiden Seiten deffelben, paffen für das Kameel wie die weiten Genen von Rordafrika.

Gleichwohl ware Die geographische Erforschung nicht der einzige Vortheil, den man davon ziehen wurde. Schon für die Caps Baueru, die zum Theil in weiter Subfernung von der Capstade sandeinwärts wohnen, und jeht nur auf Wagen mit vielen Ochsen bespannt mit ihren Produkten zur Stadt konunen konnen, wurde der Gewinn bedeutend seyn.

Allein ber Saupigesmitspuntt wird bie Erdffnung einer Sandelsverbindung mit ben innern Landern bon

Subafrita, vielleicht bis nach den Jolibas und Mils Lans dern bin. Subafrika ist wahrscheinlich viel produktens reicher als Mordafrika; und halb civilisirte Wölker, wie man sie in Litaku und den Beedjuanas hat kennen lernen, wurden vermuthlich bald Sinn für Europäis siche Kunstprodukte fassen.

Seitbem Großbritannien in dem bleibenden Besig bes Caps ist, kann der Bersuch keine Schwierigkeiten haben; ind was waren die Kosten von dem Transport einiger Paar Kameele, etwa von Wogador aus, gegen die Hoffnungen und den wahrscheinlichen Rugen? Die großen Hindernisse, welche den Fortschritten der Cultur in Wege stehen, kannen oft durch kleine Mittel weggeräumt werden; und es kann wenigstens nicht unverdienstlich senn, darauf aufmerksam zu machen \*).

\*) Die gefällige Radricht eines Mannes, ber lange auf dem Cap lebte, bes frn. Daffen, Gaffe liegt gu Rienburg an ber Befer) belehrt wich, bag glerbings ichan Die Ausführung jenes Plans auf bem Cap in Anregung, aber noch nicht gur Ausführung gefommen ift. Schon wor etwa 20 Jahren erbot fic bort ein Krangoffener Solffacapitan, der nach einem Berfifden Safen fagelte, gegen einen bestimmten Preid, über ben man überein Tam, aus Derffen, Rameele mitzubringen; man borte aber nicht weiter von ibm. Gine andere Belegenheit, als Transport = Soiffe mit Engliften Truppen nad Megupten gingen, und leer gurudtebrien, mart unbenust gelaffen; und bie gewöhnlich nach Macca gelen: ben Shiffe find nicht barauf eingerichtet. Immiefern Slima und Boden fur bas Rameel paften, murbe freis lich immer eift die Erfahrung lehren muffen.

 V.

Det

## Deutsche Bund

in feinen Berbaltniffen

gu bem

Europäischen Staatensyftem;

bei

Erdffnung bes Bunbestags bargeftellt.

Sefarieben im herbit 1817.

The second of th

- w course who distance -

Es giebt im Menschenleben Augenblide, Wo eine Frage frei steht an bas Schickal. Soilter.

Marie allering 20as unifer großer Dichter in biefem Spruche von Sem Menschenleben fagt, gift in einem noch bebern Ginne, und mit gleicher Babrheit, von bem Leben ganger Bolfer und Staaten. Auch ihnen tommen; fo wie bem einzelnen Menfchen, Die Augenblicke, mo fie am Scheibewege fichen; wo fie wahlen muffen; wo Bied ober Unglud: ja mo vielleicht Senn pber Michtfenn von biefer Bahl abhangt. In folchen Beite puntten, wo die menschliche Weisheit nicht ausrrichte, war es, wo die Bolfer und Staaten bes Alterthums ju ben Drakeln eilten; um burch bobere Stimmen bas zu erfahren was fie felbft fich nicht zu enm fcheiben getrauten. In bem Glauben , nach bem Billen ber! Gotter gehandelt gu haben, fanden fie meninftens eine Beruhigung; und legten, im Fall bes Wifflingens, lieber fich felbft die Schuld bois burch falfche Musiehung ber ratbfelhaften Quefpriche . als ben Goftern', welche biefe erthellten. Auch wir Reben oft wicht weniger am Scheibewege, wie fie. Aber für und find fie verftummit fene Stimmen; wir find und felbf aberlaffen . und muffet in unfeer Beuf

bie Lofung ber Aufgaben finden, welche bas Schick. fal uns vorlegt.

Db fur Deutschland und bas Deutsche Bolf ges genwartig einer fener Augenblicke vorbanden fen, von bem ihr funftiges Loos abbangen wirb, - bief tann krinem 3meifel unterworfen fenn. Unfer Schickfal ift in unfere Sand gelegt; teine frembe Dacht binbert uns es zu bestimmen, wie es unferm Bortheil ges mak icheint; ja! bie Dachte felbft, indem fie bei ber Bieberherstellung ber Freiheit Europas bie Errichtung eines Deutsthen Bunbes fofort feftfetten; feine innere Ginrichtung aber ibm felber überließen: baben uns bagu aufgefordert. Rein folcher Mugenblick war bisher in unferer Geschichte vorbanden; aber auch Fein folder Augenblick febrt fo leicht wieber! welt und Nachwelt wurden uns anflagen, ginge et ungenust vorüber. Committee of the Committee of 14 11 12

Beforguiffe, bag biefes gefcheben mochte, fliegen auf, ba die Eröffnung bes Bunbestags langer als aufangs bestimmt mar, pergagert warb. Aber man mufite Beit baben, fich einander ju nabern; man mußte Beit haben, Die Binderniffe wegzuraumen und bas Bertrauen zu einander zu faffen, obne welches Bein Bund, murben ernauch geschloffen, besteben mag. Die : Territorialbestimmungen hauptsächlich sollten werber in allen ihren Daupttheilen berichtigt; nicht, aber ent durch die Bundesversammlung ausgemacht, sons been durch eigene, Bepallmachtigte henichtigt merben. Die 3medmäßigfeit biefer Maggregel fann jedem benkenken Beobachter formenig gentgebenge als bie Rothe

wendigkeit bes Bergugs, ber bavon ungertrennlich war. Eine unerhörte Beit batte Alles burch einander geworfen; nicht blos bie Rechte und Berfaffungen, fonbern auch bie Gebiete ber Staaten. Richt Alles tonnte auf ben alten Rug hergeftellt werben; Derbandlungen waren notbig, die nicht ohne Zwifte feyn konnten; fie mußten beendigt feyn, wenn nicht (bas Schlimmfte von Allen), ber Bunbestag mit 3wies fpalt anfangen follte. Für ein Staatenfoftem wie bas pon Deutschland und Europa giebt es aber nur Eine fefte Bafis, Die Beiligfeit bes als rechtmäßig anere kannten Befites. Sie kann burch Einzelne verlett werben; wie aud, trot bem Cout ber Gefete, bennoch bas Privateigenthum burch Einzelne verlett wird; aber bie Anerkennung bes Grundfates als Regel, bleibt bennoch eine unerlagliche Bedingung; ohne bie es keinen fichern Spiedensstand giebt; ohne bie kein feftes Band bie Furften und ihre Bolfer vereint; phne bie eben befibalb kein gurftenthron fest fteben mag.

Sie scheinen jett in ihren haupttheilen beendigt, diese schwierigen Berhandlungen. Was etwa noch zur ruck seyn mag, wird nicht mehr die harmonie des Ganzen floren. Ein fester Besitzstand wird also in Deutschland wieder eintreten; die Lindertausche werden ihr Ende haben; und wer noch zweiseln mochte, den kerweisen; wir auf die Bundesarte, welche die weche selseitige Garantie der Besitzungen ausspricht \*).

<sup>\*)</sup> Art. II. Die Mitglieber bes Bundes - gerantiren

So wurden fie aus bem Bege geschafft, bie Hinderniffe, welche die Erdffnung des Bundestags aufbalten mußten! Er erfcheint, biefer, von fo Bies ten ersehnte, Tag; welche hoffnungen und Bunfche auf ber einen, welche Zweifel und Beforgniffe auf ber andern Seite knupfen fich baran? Kern bleibe es von uns, die Zweifel ju nabren, die hoffnungen ju Aber wie konnten wir ihn wurdiger bes arufen, als wenn wir aus ber Natur bes Bunbes Telbft feine Beftimmung, feinen 3wed bargulegen futhen? Doch foll in Diefem Muffat nur von feinen außern Berhaltniffen, von ben innern nur infos fern bie Rede fenn, als fie fich auf bie außern bes gieben. Die innorn Berhaltniffe und Emrichtungen laffen fich nicht alle auf einmal bestimmen: Beit und Umftande werden bier vieles gur Reife beingen mufs Unders aber ift es mit ben differit. "Belchen Blat ber Bund in bem Staatenfpften Europas eine nehmen foll; welches fein Umfang, welches feine 3wecke find; wie biefe in Uebereinstimmung mit bent allgemeinen Staatenfostem unfere Weltheils, wie fie in Uebereinstimmung mit ben einzelnen Dauptftagten find; welche Mittel zu ber Erreichung biefer 3wede ungewandt werben follen; - bieß Alles wurde flat und beutlich muffen ausgesprochen Berben, machte nuth die Bundesacte im gehnten Artifet es nicht bet Berfammlung ausdrücklich zur Pflicht im fich bamit

fic gegenseitig ihre fammtlichen, unter bem Bunde begriffenen, Beffhungen.

gleich Anfangs zu beschäftigen \*). Es ift gleich wichtig, daß wir Bertrauen zu und selber, und daß Eus ropa Bertrauen zu und faßt. Geht aus diesen Uns tersuchungen hervor, daß der Deutsche Bund in der innigsten Uebereinstimmung mit den allgemeinen und den besondern Interessen von Europa steht, daß er ein unentbehrlicher, ein nothwendiger Bestandtheil seis mes Staatenspstems ist, wenn dieses selbst bestehen soll, — wie viel wird nicht schon damit gewonnen senn? Werden nicht dadurch die Besorgnisse, daß der Bund in ein leeres Formenspiel ausarten, daß er die Eisersucht der Nachdaren erregen, daß er vielz leicht ganzlich in sein Nichts zurücksinken könne, sich von selbst widerlegen?

Um aber dieses barzuthun, wird es nothig seyn, auf das Staatenspstem von Europa überhaupt, und auf seinen wesentlichen Charafter einen Blick zu wersen. Das Wesen bieses Systems oder Inbegriffs unter einander verschlungener Staaten besteht darin, daß es ein freies System, d. i. ein Inbegriff von Staaten ist, die sich bei aller außern und innern Unsgleichheit dennach wechselseitig als frei und unabhans zig von einander betrachten, und diese Freiheit und Unabhängigkeit aufrecht erhalten wollen. Dieß ist es,

<sup>&</sup>quot;) Art. 10. "Das erste Geschäft ber Bundesversammlung nach ihrer Erbffnung, wird bie Abfassung der Grunds gesehe bes Bundes und besten organische Einrichtung in Rücksicht auf seine auswärtigen, mulitärischen und innern Verhältnisse sepn."

was die Kunftsprache der Politik souft das System des Gleich gewichts nannte; dessen wahrer Werth sogleich in die Augen fallt, wenn man das Wesen desselben aufgefaßt hat. Europa hat den Versuch mit dem entgegengesetzten System, dem eines vorherrsschenden Staats, oder, wie man es sonst nannte; einer Universalmonarchie, gemacht, und wird ihn schwerlich erneuern wollen. Es giebt aber kein drittes; mithin geht klar daraus hervor: der Deutsche Aund steht nur insosern in Uedereinstimmung mit dem Wessen des allgemeinen Staatensystems von Europa, als er die Freiheit desselben aufrecht erhalten hilft.

Der Deutsche Bund macht geographisch ten Mits telbunft biefes Spftems aus. Er berührt, gang ober beinahe, die hauptftaaten des Beftens und Oftens: und nicht leicht kann auf ber einen ober ber anbern Seite unfers Welttheils fich etwas ereignen, mas ibm alcichaultig bleiben konnte. Aber in Babrbeit, auch ben fremden Machten fann es nicht gleichgultig fenn. wie ber Centraffaat von Europa geformt ift! Bare biefer Staat eine große Monarchie mit ftrenger pos litischer Einheit; ausgerüftet mit allen ben materiellen Staatsfraften, Die Deutschland befigt - welcher fi there Ruheftand mare für fie moglich ? Ware er auch nicht fur fich allein machtig genug zum Erobern, was bedürfte es mehr als feiner Allianz mit einer Haupts macht im Beften - um bem Often, mit einer Saupt= macht im Often, um bem Beften gefahrlich zu werben? Um bei jebem ausbrechenben Rriege ben Beg nach Moskau ober nach Paris sich zu eröffnen? Ja! warbe ein solcher Staat lange ber Bersuchung wis bersteben konnen, die Borberrschaft in Europa sich zuzusignen, wozu seine Lage und seine Macht ihn zu berechtigen schienen?

Was wir hier klar ausgesprochen haben, fühlte man schon lange in der praktischen Politik; und desphalb ward seit dem Westphälischen Frieden die Erzhaltung Deutscher Freideit, wie man sich aussdrückte, nicht blos die Aufgabe für Deutschland, sondern für Europa. Was Gustav Abolph, was selbst der arglistige Richelieu für sie thaten, weiß seder. Das vormalige Deutsche Reich mit allen seinen Mänzgeln, für die es nur zu hart hat selber düßen müssen, entsprach doch durch seine Form der Hauptsache nach dem Bedürfnisse eines Centralstaats in dem System von Europa; und schwerlich wird man behaupten wolzlen, daß dieses System je sich hätte ausbilden könznen, hätte es nicht einen solchen Staat in seiner Mitte gehabt.

Die Beisheit ber allierten Machte, als sie burch ben Pariser Traktar bas zertrummerte Staatenspstem von Europa wieder aufrichteten, verkannte dieß nicht, Sie urtheilten sehr richtig, baß es gerade keines Deutsschen Reichs in seinen alten Formen dazu bedurfe, wohl aber eines Staatskorpers, der den wesentlichen Charakter deffelben, den eines Bundes beibehielte. Klar ward es also ausgesprochen, daß ein Deutscher Bund gebildet werden sollte, bessen weitere Organisation jedoch man ihm selber überließ \*).

<sup>\*)</sup> Eractat von Paris vom 30, Mars 1814. Art. VI,

Ein Deutscher Staatenbund bilbet also wieber ben Mittelpunkt bes Europäischen Staatenspstems; und damit ist seine Freiheit, in dem oben erklarten Sinne, nicht blos ausgesprochen, sondern auch bes grundet.

Ein folder Bund fann feiner Natur nach icon nicht leicht Eroberer fenn wollen, weil er fein Ins tereffe babei bat. Welden Bortheil abge er aus ben ' Eroberungen; und wem follten fie ju Gute fommen? Rur die Bortheile eines einzelnen feiner Glieder merben die andern nicht fampfen; und Eroberungen für bas Gange maren nur infofern gebenkbar, als man etma einen fremben Staat zwingen wollte, bem Bunde beigutreten; ein Kall, ber bier fo außerbalb ben Grangen ber Wahrscheinlichkeit liegt, daß es un= nun fenn murbe, fich tabei zu verweilen. Aber gefest auch, er wollte erobern, fo fehlen ihm bie Mittel baju. Es liegt, aus leicht einzusehenden Grunben, in bem Charafter eines Bundesftaats, bag, wie ftark er auch zur Bertheidigung fenn mag, er boch schwach zum Angriff ist; vor allen wo er, wie bier, auf beiden Geiten von machtigen Monarchicen einge= Schloffen wird \*).

Mit

<sup>&</sup>quot;Les états de l'Allemagns seront indépendans et unis par un lien fédératif."

o) Solug: Acte Art. XXXV. "Der Bund hat als Gefammtmacht bas Becht, Krieg und Frieden, Minduife und andere Bertrage ju schließen. Nach seinem Swede

Mit Recht werben wir alfo ben Deutschen Bund ben Rriebensftaat von Europa nennen fomen. Micht in bem Sinn, bag eine ewige Meutralitat, wie man fie ber Schweiz bewilligt bat, unfere Cache mare. Bir fommen mit biefem Bunteeftaat in Mans dem nicht in Allem überein; unfere Rolle ift eine andere, wie bie feinige. Er kann, giebt er es vor, allenfalle fich ifolirt gurudgichen; bas fonnen mir nicht: er burfte fich Reutralitat bewilligen laffen. bas burfen wir nicht. Bir liegen fofort barnicber? wenn wir nicht gang auf eigenen Sugen fichen. Deutsche Bund ift ein Friedensftaat in einem viel bobern Sinne. Sein Reieden ift ber Krieben, ber aus dem Rechtszuffande bervorgebt; er bauert mit Dicfem und bort auf mit biefem. Sein eigenes Das fenn ift gunachft an Die Sicherheit des Befisftandes feiner eigenen Blieber gefnupft; aber auch die Erhals tung ber rechtmäßigen Onnafticen und bes rechts nidftigen Befisftanbes ber Staaten von Europa liegt feineswegs geradezu außer feiner Cphare. Richt baf er, bei jedem entftebenden Streit, fich gum Schiedes richter aufwurfe; aber gleichgultig bei offener Bers legung bes Rechts kann er nicht bleiben, benn Alles was Revolution heißt, ift ihm ein Greuel. Er muß Die Stute ber rechtmäßigen Dynaftieen fenn, weil er

ubt aber berfelbe biefe Rechte nur gu feiner Selbstvertheibigung, jur Erhaltung ber Selbstständigkeit und du-Bern Sicherheit Deutschlands, und ber Unverlegbarfeit ber einzelnen Bundesstaaten ans." weiß, daß ihr Sturz zu Revolutionen fuhrt; et muß ber Bertheidiger bes Prinzips bes rechtmäßisgen Besitzstandes senn, weil ohne dieses für ihn selber bald keine Sicherheit mehr ware.

Diefe ehrenvolle Bestimmung giebt bem Deut fchen Bunde fcon feine Lage in Berbindung mit feis nem Umfange; geschickt bazu macht ihn vor allen anbern ber Charafter bes Bolks. Kern bleibe von bem Deutschen jedes Pralen mit Borgugen, Die er poraus baben will; mit größerm Selbenmuth, größerer Aufflarung, größerer Sittlichfeit! Bir nennen uns nicht felbst bie große, nicht bie erfte Nation. Bir wollen vor feiner, aber auch binter feiner fleben. Alber wie jede Nation gewiffe hauptebarafterzuge bat, Die fie auszeichnen, so auch die Deutsche; und unter biefen fteht bas Gefühl für Recht oben an. Das Deutsche Bolf hat zuweilen, wie andere, bas Unrecht ertragen; aber fein Bolf bat ce tiefer ge= fühlt, bat es unausloschlicher gehaft. Bas mar es, Das in ben Beiten ber Unterbrudung bie Deutschen Bergen am tiefften verwundete? Bas anders als bie freche Willfuhr, Die an Die Stelle bes Rechts gefest ward. Die Ermordung, eines Enghien und Palm, Die Berhaftungen und Berbannungen fchulblofer Manner, haben bem Unterbruder nicht weniger gefcabet als eine verlorne Schlacht. Schreden ward baburch nur erregt bei Einzelnen; unausrottbarer Groll bei Allen. Was andere ift bas Biel, nach bem jest alle Deutschen Staaten hinstreben, wohin felbft bie Buns besacte weiset, als ein sicherer Rechtszustand im Im nern? Und so burfen wir fragen: von welchem Bollen uff auch bie Erhaltung bes Rechtszustandes nach außen mit größerm Vertrauen, mit gerechterer Zwerficht zu erwarten?

Co trete er also als Gesammtmacht ein in bie Reibe ber Machte, ber Deutsche Staatenbund, als ber Beschüger bes Rechts, als ber Erhalten bes Fries bens in Diefem bobern. Sinne! Go nehme er fofort ben Plat unter ihnen ein, ber ihm gebuhrt! Dicht barauf macht er Unfpruche, einen ewigen Frieden in Europa grunden ju wollen; nur begen muß er furchtbar -fenn, die biefen Frieden brechen wollen, So fundige er fich., an als die Stupe ber Thronen, als ber Gegner ber Unruheftifter und Stagtenummals ger. Go erscheine er als ein neuer Grundpfeiler ber wiederhergestellten Ordnung, welche bie allierten Machte burch ben Parifer Traftat gegrundet baben; als ein Glied ihres Bereins; als ein Theilnehmer an bem beiligen Bunde, bem schon einzeln die machtige ften feiner Glieder beitraten; und beffen Grundfage bei ber Berschiedenheit ber Religionen gerate fur ibn Die wichtigsten find. Erhaltung ber rechtmäßigen Dvo -nafticen, Erhaltung bes Friedens und ber wieder gen grundeten Ordnung, ber Dinge, - bieg find bie Puntte, um welche fich jest bie Politif ber Cobinette brebt. In welcher ichonen harmonie fieht nicht ber Deutsche, Staatenbund mit ihren Entmurfen? Wer mare micht, wer mare naber babei intereffirt, fie gu befordern, als eben Er ? Loberte die Flamme ber Revolutionen und Rriege in bem Lande wieder auf,

das sie verheerte, verbreitere sie sich über seine Stens zen, — welchen Staat wurde sie eher ergressen; als den Deutschen Staatenbund? Es ist west die Pertersburg und Moskau; Britannien trennt das Meer, Spanien die Pyrenden; — iven haben wir, der uns schüge, wenn nicht wir selbst? Wir konnen es dem Leser überkaffen, die Interessen der Einzelnen dieser Staaten und ihrer Beherrscher, so wie Frankreichs und der Bourbons, zu überlegen. Leicht ergiebt sich die innige Uedereinstimmung ihrer Bortheilt mit den imsrigen. Und wenn die Erhaltung des Deutschen Reichs und seiner Freiheit einst das Ziel der Politik der Mächke unsers Weltsbeite war, um wie viell miehr inuß es nicht von sest an die Erhaltung des Deutschen Bundes werden?

So ergiebt sich vom felbst ber Gesichtspunkt, duß welchen die Politik unsern Bund ansehen muß. Er ift nicht eine zufällige Zügdbe, die man hiszuthun und wegnehuien konnee; er ist eine nothwehdige Ergächzung bes Europäischen Staatensplieuns. Gingen die Besognisse berteili Erfüllung, die aus ber Berzögerung der Etosstüng der Dunbettags die Der Berzögerung der Etosstüng der Dunbettags die Willbern, wie welche Bolgen mußkeit sich baraus für Einstein, wie welche Bolgen mußkeit sich baraus für Einstein, wien dritten Ränge in dem Berzen dieses Wellsteils, wären sie, vereinzelt, kart gerug; sich selbst zu erhalten? Wäre ein sieherer Besitzfand dier möge lich? Würden sie nicht das einige Ziel ber Berzgrößerungssucht bleiben, die es dem Glücklichern ober

Mächtigern gelänge, sie zu verschlingen? Und könne ten diese Kämpfe anders enden, als mit dem Unters gange der Freiheit Europas? Wer dieß Alles bes zweifeln, wer etwa wähnen will, er werde allein sich schon aufrecht erhalten, der erinnere sieh der Vielen, die nicht mehr aufrecht stehen; oder vielnucht — des Wechsels seiner eigenen Schickfale in den letzten zwanz zig Fahren. Wer sich daraus nicht überzeugt, für den ist freilich das Buch der Geschichte nicht ges schrieben!

Heißt aber gleich mit Necht ber Deutsche Bund ber Friedensstaat von Europa, so geht doch zugleich aus dem Obigen deutlich hervor, daß er keineswegs sich blos leidend verhalten, daß er vielmehr eine that tige Rolle auf dem Schauplaße der Politik wird übers nehmen muffen. Dieß führt von selbst auf die Fras gen: inwiefern er durch seine Form und innere Eins richtung, durch seinen Umfang und durch seine Wehre kräfte dazu im Stande ist? Gegenstände, die alle eine weitere Ansicht verdienen.

Die Form besselben ist mehr im Ganzen geges ben, als daß sie schon ausgebildet ware. Die Buns besacte selbst legt es der Verfammlung auf, sich mit den organischen Gesegen zu beschäftigen \*). Sein Wessen ist sein sberativer Charafter; er ist und heißt ein Bund; aber doch ein Bund eigener Art. Er ist feine bloße Allianz, wie z. B. der vormalige Bours bonische Familienpact, denn er hat einen gemeinschafts

<sup>\*) 25.</sup> A. Art, 10.

lichen Mittelpunkt; er ist also eine politische Eins beit, eine Gesammtmacht in seinen Beziehungen gegen das Ausland. Die Bundesacte sichert ihm nicht weniger eine beständige Dauer\*); einen bestimmten 3med, den der innern und außern Sicherheit Deutsch= lands, und der Unabhängigkeit und Unverlesbarkeit der einzelnen Deutschen Staaten \*\*); endlich den fessten Mittelpunkt durch die Anordnung des Bundesstags  $\dagger$ ) und des Orts seiner Bersammlung  $\dagger$ . Mit der Erdsfnung des Bundestags steht er also auch in seiner Wirtsamkeit da.

Aber diefer Bund hat dennoch seine Eigenthums lichkeiten; er hat aber auch seine Rechte, die schon aus seiner Natur von felbst hervorgehen.

Die erste Eigenthümlichkeit liegt in der großen Berschiedenheit seiner Glieder; nicht blos in Rucksicht ihrer Racht, und der Erdse ihres Gebiets; sondern auch ihrer Berfassungen. Die Bundesacte schreibt in Rucksicht der lettern nichts weiter vor, als daß als lenthalben ständische Berfassungen Statt haben sols len +++); sie bestimmt nicht weiter ihre Organisation;

<sup>9)</sup> B. M. Mrt. I. "Die fonverdnen Fürsten und freien Stäbte Deutschlands vereinigen sich zu einem beständigen Bunde."

<sup>\*\*)</sup> B. A. Urt. 2.

<sup>†)</sup> B. W. Art. 4.

<sup>17)</sup> B. A. Art. 9. "Die Bunbesversammlung hat ihren Gis ju Frankfurt am Main."

<sup>111)</sup> B. A. Art. 13. "In allen Bundesffaaten wird eine laubständische Berfagung Statt finden."

fie laft jebem bas Recht ber Gefetgebung und ber Berwaltung in feinem Innern. 3war fteht ber Deut= fche Bund auch badurch in schoner harmonie mit bem allgemeinen Staatenspftem von Europa, baf in ibm, fo wie in Diefem, ber monarchische Charafter porherrschend ift; aber in bem einen wie in bem anbern boch nicht ausschließend zugelaffen. Auch in ber Deutschen Bunbestette glangen, gleich fo viel fleinern Ebelfteinen, bennoch nicht verdunkelt burch ben Glang ber großern, Die vier freien Stabte. Moge es allgemein gefühlt werben, wie wohlthatig biefer Bus fag, nicht blos in Sandelerucficht, fondern auch in politifcher Begiebung ift. Die politische Cultur berubt auf ber praftifchen Mannigfaltigfeit ber Berfaffungen: nicht barauf, baf bie Theoretiller fie auf bem Da= . pier claffificiren. Der Defpotismus ftrebt gur Ginformigfeit; bag von bem Tagus bis jum Rienien nichts als Departemente und Communen mit ihren Prafeften und ibren Maires gefunden werden follten, - bieß mare binnen furgem, wie einft in ber Romifchen Monars chie, ber Untergang aller politifchen Cultur geworben. Benn gleich ber Deutsche, von jeher an monarchische Berfaffungen gewöhnt, mit fo oft und fo hart cr= probter Treue an feinem Furftenhaufe bangt, fo ift es boch von ber größten Wichtigfeit, auch Proben einer anbern Ordnung ber Dinge in feiner Mitte gu feben. Bu glauben, bag es nicht anders fenn fonne, als es bei uns ift, - bas heißt Befchranttheit und Mangel politischer Cuttur! Co erhalten biefe Statte unter und ben Ginn fur Republifanismus, obne ifti

mindesten den monarchischen Einrichtungen gefährlich zu werden. Aber auch in unsern monarchischen Bersfassungen ist keine ertödtende Einförmigkeit zu besorzgen. Berschiedenheit des Umfangs der Staaten; alte Sitten, die man achtet; Berschiedenheit der Organissation der ständischen Bersammlungen, auch wenn sie allenthalben bestehen; und Berschiedenheit in dens Beist und der Form der Berwaltung, werden und vor dieser Einförmigkeit bewahren. Bleibt und dabei die Freiheit der Presse, welche die Bundesacte selber sofort in den Kreis der Berathungen zieht \*), so brauchen wir wegen des Gedeihens des politischen Geistes unter uns nicht in Sorgen zu seyn.

Eine zweite, noch wichtigere, Eigenthunsichkeit liegt in der großen Freiheit, welche die Mitglieder, auch innerhalb des Bundes, sich vorbehalten haben. Ihre Oberherrlichkeit, mit einem fremden Namen Souveranität genannt, ist ihnen gesichert. Insofern diese die Unabhängkeit von jeder fremden Macht in sich schließt, liegt sie schon in der Natur des Bunsdes, und wird ihnen durch denselben ausdrücklich in der Bundesacte zugesprochen \*\*). Insofern von den Berbältnissen gegen den Bund die Rede ist, schließt

<sup>\*)</sup> B. A. Art. 18. "Die Bundesversammlung wird fic bei ihrer ersten Busammentunft mit Abfaffung gleichsformiger Berfügungen über die Preffreibeit, und die Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und Berleger gegen den Rachbrud beschäftigen."

<sup>.</sup> W. B. Mrt. I. Die: fonveraden. Gutften u. f. w.

sie zweierlei in sich. Zuerst: daß in Angelegenheiten, die den Bund nicht angehen, oder worüber in der Bumbesacte nichts bestimmt ist, oder weiter bestimmt werden wird, jeder Staat für sich handeln kann. Imeitens aber: daß in Betreff von Bundesangelegen, beiten nicht nach der Willführ Einzelner, sondern nur nach gemeinschaftlicher Berathung und Uebereinkunft und den Beschlüssen der vorgeschriebenen Mehrzahl gehandelt werden darf. Es sindet also innerhalb des Bundes keine Unterwerfung unter die Willführ eines Andern, sondern nur eine Befolgung gemeinschaftlischer Beschlüsse, zu denen man selber in der Berasthung seine Stimme gegeben hatte, nach gemeinschaftzlich festgesesten und verahredeten Formen statt.

Allerdings war es aber unerläflich, bag bie Glieber bes Bunbes felbft fich gewiffen Befchrantuns gen jenes Couveranitatsrechts unterzogen, ohne mels che fein Bund, weil fie aus ber Ratur beffelben, unmittelbar bervorgeben, befteben fann. Kur dicke hat die Bundesacte jum Theil schon im eilften Artis fel geforgt; bas Beitere werben Beit und Umftanbe, berbeiführen. Daß unter ben Bundesgenoffen fein Streit weiter burch bie Baffen, fondern auf rechtlie chem Wege, und burch gutliche Ucbergintunft ausges macht wird, ift barin flar bestimmt. Wer unsere frubere Geschichte fennt, wird bieß zu murdigen wiffen! Ja! eine beffere Bukunft ftande Deutschland bevor; murbe auch nur diese einzige Bedingung erfullt ! Daß beim Bundesfriege teine partielle Unterhandlungen mit den Zeinden, teine partielle Friedensschluffe

Statt finden follen; daß die einzelnen Bundesftagten teine Verbindungen mit Fremden gegen bie Sichers beit bes Bundes ober einzelne feiner Glieber eingeben burfen . - ift aleichfalls ausbrudlich barin festgesest: und wer fiebt nicht, daß ohne diefes ber Bund ein leerer Rame mare? Gine weitere Befchrankung ber Rechte, Bundniffe aller Art ju fcbliefen, enthalt aber Die Bundesacte nicht; vielmehr behalten die Glieber Dieses sich vor \*). Daß bier eine gefahrvolle Klippe für das Bundesschiff liegt, wollen wir uns nicht vers Die Geschichte bes vormaligen Deutschen Reichs giebt ble Belege bazu. Aber - man fcbeis tert nicht an jeber Klippe; und manches, was die Bundesacte nicht aussagt, wird bie Zeit gut machen. Dat einft ber Bund fich selber begrundet; bat meche felfeitiges Butrauen, bat die Ueberzeugung fich befes Rigt, bag man in und burch ben Bund am festesten Ache, baß außer ihm bingegen Alles schwante, welchen Reig fonnten felbft fur bie Ebrfucht einseitige Berbindungen mit Fremden haben? Manche Fragen freilich drangen fich bier noch auf! Aber ftatt voreilige Antworten zu geben, überlaffen wir biefe lieber ber Bufunft, ber Weisheit bes Bunbestags, und por Allem bem Patriotismus feiner Glieber!

bas Recht ber Bundniffe aller Art; verpflichten fic icbod, in teine Berbindungen einzugehen, welche gegen die Sicherheit des Bundes, oder einzelner Bundesftaan ten gerichtet wären."

Die Rechte des Bundes sind theils durch die Bundesacte ausgesprochen, theils gehen sie aus bem Begriff besselben van felbst hervor.

Die Beobachtung ber Unverletlichkeit feines Gebiete ift ein Recht, bas jeder Staat von bem anbern forbern fann, und bie Bunbesacte fpricht in bem zweiten Artifel fich flar barüber aus \*). Der Deutsche Staatenbund hat mehr Grunde wie andere, barauf fest zu balten. Seit brei Jahrhunderten, feits bem ein Staatenfostem fich in unferm Belttheile bils bete, war auch Deutschland bas große Schlachtfelb von Europa. Nicht blos Deutsche Angelegenheiten, auch Spanische und Polnische Thronfolge, ja zum Theil felbft ber Streit über beibe Indien, mard auf feinem Boben entschieben. Die vormalige Schwäcke, ober vielmehr Unbehulflichkeit, bes Deutschen Reichs zeigte fich in nichts fo fehr, und ward durch nichts fo verberblich. Unfere geographische Lage wird uns, bei entftebendem Streit im Auslande, ewig gleichen Ges fabren aussehen. Wir liegen in ber Mitte von Eus ropa, die Gesuche um Durchzuge frember Truppen fonnen in folchen Sallen nicht ausbleiben. Wobin aber folde Berwilligungen führen, kann Riemand entachen. Umsonft werben wir neutral bleiben wollen: umsonft werben wir es zu verhindern fuchen, bag unfer vaters

<sup>\*)</sup> B. A. Art. 2. "Der 3wed des Bundes ift Erhaltung ber innern und außern Sicherheit Deutschlands, und der Unabhängigkeit und Unverletharkeit der einzelnen Deutschen Staaten."

licher Boben wieder ber Kampfplat ber Fremben wird, wenn wir leicttsinnig in folden Berwilligungen find.

Das Recht bes Bundes, mit fremben Staaten ju unterhandeln, Bertrage und Bundniffe abaufchließen, ift woar in ber Buns Desacte nicht ausbrucklich bestimmt, aber fomobl bie Uebertragung der Ungelegenheiten des Bundes auf die Bundesversammlung, da biefe Ungelegenheiten fich fos mobl auf außere als innere Berbaltniffe beziehen; fo wie nicht weniger die Bestimmungen über ben Buns beefrieg und feine Beendigung nicht burch partielle, fondern burch Bunbesfriedensschluffe \*), febließen bies ses nothwendig in sich, wenn es nicht auch schon ber Begriff eines Bunbesftaats in fich fafte. Und fo beantwortet fich auch mobl von felbft die Krage: ob der Bunbestag frembe Gefandten annehmen burfe? Dief Recht gebt nicht nur aus bem Beariff eines Bunbestags fo flar bervor, fondern bas Bes diefniß fpricht auch fo laut fur die Sache, baf es Schwer ift einzuseben, wie man zweifeln tann. Glaube man etwa im Ernft, bag ber Centralftaat von Eus. ropa fich werbe isoliren tonnen? daß er feine Bers bandlungen mit ben Nachbaren haben werde? Sollen biefe, um ben Gang ber Geschäfte noch langfamer wie einft in Regensburg zu machen, an ben einzelnen Hofen gepflogen werben? Und welche Einwendungen fann man bagegen machen? Etwa bie, bag frember Ginfluß Plat finden moge? Aber biefer wurde auch

<sup>\*)</sup> B. A. Art, Ir.

ohne Gesandte Eingang sinden konnen; und er ift, wie jeder Diplomatiker weiß, nur um so gefährlicher, wenn er sich nicht durch anerkannte, sondern durch geheime Agenten, die kein Gesetz ausschließen kann, Eingang verschäfft. Oder — doch kern bleibe dieser Gebanke! — die Eisersucht einzelner Cabinette, die Sorge; daß ihnen die Verhandlungen mochten aus den Händen gewunden werden? Aber sie haben ja ihre Gesandten auf dem Bundestage, die nach ihren Instructionen zu handeln verpflichtet sind! Nein! Nicht blos das Bedurfniß und die Vestimmung, auch die Warde des Bundestags erfordert es, daß er Gesandte anninnnt.

Daran fnupft fich von felbft noch eine andere Betrachtung. Europa, jest mehr wie je zu Ginem Staatenfliften verschlungen, bedarf eines Centralpunfts ber gemeinschaftlichen Berhandlungen. Dieß Bedurfnig muß fo fublbar werden, - nur die perfonlichen Bus fammenfunfte ber Monarchen fchoben es bisher bins dus, - baf er fich von felbft irgendmo bilben murbe, wollte man auch nicht bafür forgen. Schon bas alte Staatenfpftem von Europa fühlte bieg Bedurfniß: und ber Saag murbe biefer Mittelpunft. Er fann 78 nicht wieder wie vormals werden, weil bie Bers faffung bes Staat's nicht mehr bicfelbe ift; und melther Punkt in gang Europa eignete fich bagu mobil fest mehr , als die Deutsche Bundesftadt ? Dicht Die Bauptftadt einer Monarchie, am wenigsten einer großen Monarchie; wo Berhaltniffe bes Berrichers und bes hofs Keffeln anlegen, ift bazu tauglich. In

einem freien Staatenfuftem, wie bas von Europa. fann ber Plat ber gemeinschaftlichen Berhandlungen auch nur in einem freien Staate, ober einer freien Stadt fenn. Daß Paris, im politischen Sinne, Die Bauptftadt Europas werben follte, war bas Somme tom bes Untergangs ber Freiheit. Aber noch einmal! welche Stadt eignete fich nach allen Rudfichten nicht bazu, als bie freie Deutsche Bundesftabt? Gie liegt in der Mitte zwischen Liffabon und Petereburg, zwis fchen Stockholm und Neapel. Ihre freie Berfaffung läßt ben Bevollmächtigten ber Bofe auch eine freie Birkfamkeit. Gie nimmt fur fich keinen Theil an ben großen Staatshandeln Europas. Ihr Umfang, ihr Reichthum bicten alle Bedurfniffe bar, bie ber Glang bes biplomatischen Lebens erfordert; es bedurfte bagu nicht erft einer ausbrudlichen Uebereinfunft ber Bife; burch ihre Gefandten beim Buudestage in Berbindung mit benen, bie gu biefem geboren, murte von felbft bicfer Convent fich bilben, ber, ohne barauf Anspruche ju machen, ber Senat von Europa zu fenn, in eis nem gewiffen Sinne es werden murbe, Bedarf es eis ner weitern Entwickelung, welche Bortheile, ohne irs gend einen erfichtlichen Rachtheil, und ohne neue Ros ften, baburch fowohl fur ben Deutschen Bunbestag. als fur bas Staatenfpftem von Europa entspringen wurden? Iener erhielte baburch einen bobern Glang. und mit ihm auch vielleicht, in einzelnen Fallen gum Bermittler aufgerufen, einen wohlthatigen Wirkungs-Preis; biefes befchleunigte und erleichterte ben Bang ber Berhandlungen, und legte vielleicht manchen ents

ftandenen Streit gutlich bei; ber sonft in eine blustige Fehde ausgeartet ware.

Der Umfang bes Deutschen Bunbes ift zwar burch ben erften Artifel ber Bunbesacte im Gangen festgesett; im Einzelnen wird er doch noch genauerer Bestimmungen bedürfen. 3mar liegt die Sauptbeftime mung febon in bem Ramen bes Deutschen Bundes, modurch flar genug ausgesprochen wird, daß nur bie Biller Deutscher Abkunft und Deutscher Bunge ibm' angeharen fannen; aber nicht alle werden ihm angebos Defferreich und Preufen find ihm beigetreten nur für ihre gesammten, vormals jum Deutschen Reiche geborenden, Besigungen \*). Aber wie wird es Defters reich mit bem neu gebildeten Ronigreiche Illyrien, bas nur zum Theil aus vormaligen Deutschen Reichslans bern beftebt, wie Preufen mit Schlesien und Saars Touis halten \*\*)? Gewiß baben beide Dachte fich auch burch jene Bestimmung nicht fur bie Bufunft bie Banbe binden wollen, wenn fie es ihrem Bortheile gemåß finden follten, noch mit anbern ihrer Befiguns gen ben Bund ju erweitern. Preugen ift gegene martig, mit Ausnahme bes ihm noch gebliebenen Res fes von Doken, eine gang Deutsche Macht; und wenn gleich jest bas land, von welchem bie Mongretie ben Namen trägt, obne boch eigentlich Hauptland fenn, von bem Deutschen Bund getrennt bleibt.

<sup>9 8.</sup> A. Art. 1.

<sup>93)</sup> Befanntlich find diefe Ungewiftheiten burch fpatere Beftimmungen gehoben.

wer mag leugnen, das der Wechsel der Berhältnisse es ihm noch dereinst zusügen könnte? Im Westen sind die Schicksale Preußens und des Deutschen Buns bestaats jest auf das engste an einander geknüpft; könnten sie es nicht auch noch dereinst im Often werden?

Danemark gehört dem Bunde durch holstein am. Mit allgemeiner Theilmahme ward der Atrikel der Bundesacte aufgenommen, der unsere getrennten holssteinischen Brüder und wieder zuführt. Danemark und der Bund haben beide dadurch gewonnen, dieser, insdem mit dem neuen Bundesgenossen zugleich das Insteresse Danemarks mit dem des Bundes verknüpft wurde; jenes, indem dadurch holstein ihm zue Schutzumauer von der kandseite her ward, von der jest kein Angriff auf Danemark mehr möglich ist, ohne daß er zugleich ein Angriff auf den Deutschen Staatenbund ware.

Das Königreich ber Niederlande gehört uns nur in Beziehung auf Luremburg an. Wir ehren die Gründe, die es verhindert haben mögen, uns ganz beizutreten. Sind wir jedoch nicht Iweige Eines Stamsmes? Sind unfere politischen Interessen nicht dieselsden? Mussen wir nicht, — die neurste Geschichte giebt die Belege dazu — mit einander stehen und fals len? Sehr wünschenswerth wäre es außerdem für den Deutschen Bund gewesen, einen Seesiaat mit eis ner Marine zu seinen Gliedern zu zählen; nicht um auf die Herrschaft des Meers Ansprüche zu machen, was wir weder können noch wollen, sondern um die, sondellichissischen Deutsche

lands gegen die Insulten schwacher Feinde zu schügen. Satte dieser Beitritt statt gehabt, vielleicht wehete jest schon die Flagge der Sansestädte, oder vielmehr die Bundesslagge, ungeneckt und selbst gefürchtet von den Barbaresten im mittellandischen Meer.

Aebnliche, ja fast noch wichtigere, Grunde fprechen fur bie Bereinigung ber Schweiz mit uns. Auch der Bauptstamm ihrer Bewohner ift Deutsch. Auch sie wie bie Niederlander, geborten einft bem Deutschen Reiche an. Waren fie ju uns getreten, ihre Alpen waren unfere Bollwerte, ihre Urme eine fraftige Sulfe geworben. Es hat anders fenn follen! Ja! mit Beha muth muffen wir es uns fagen, die Lage konnen fos gar fommen, wo die Sohne Tell's, im fremden Golbe, ihren Deutschen Brubern gegenüber fteben. Indeß -Die Zeit hat beide Staaten uns entfremdet (fie maren es lange als ber Beftphalifche Frieden ben letten ga= ben zerschnitt); bie Beit - und nur biefe allein fann fie uns wieder auführen. Wir haben in Ruckficht beiber nur Ginen Bunfch ju außern: Ihre Plage werben ibnen offen gelaffen \*)!

Mogen nun diese Hoffnungen erfüllt werden oder nicht, mag der Umfang des Bundesstaats überhaupt sich noch etwas erweitern, oder mag er derselbe bleiben; so ist er immer start genug seine Bestimmung zu ers füllen, so steht er immer da in Ehrfurcht gebietender

<sup>\*)</sup> Die Solufacte ber Bunbesverfaffung bat Art. VI. ausbrudlich die Formen bestimmt, mit denen neue Bersbundete aufgenommen werden tonnen.

<sup>8</sup>f

Geffalt, sobald er nur seine Rrafte gebrauchen will. Dazu bebarf es einer ftarfen bewaffneten Macht: fie muß, wenn nicht bie Grundlage, boch ber Strebes pfeiler bes Gebaubes fenn. Auch bat bie Bundesacte Dieß ausgesprochen; indem fie die Kriegsverfaffung bes Bundes ju ben erften Gegenftanden gablt, womit ber Bundestag fich beschäftigen foll \*). Ein ftolzes Befubl mag und beleben, wenn wir feben, welche Mittel uns ju Gebote fteben; - gegrundete Beforgniffe steigen auf, wenn von ber Amwendung biefer Mittel die Rede wird. Wir baben bie Tage erlebt, mo ber Ebelmann wie ber Burger und ber Bauer bas Schwerdt ergriffen; wir feben fie bereit, es wieder ju ergreifen, wenn es bem Wohl bes Baterlandes gilt! unfere gefammte Landwehr, ober welchen Namen fie in einzelnen Staaten tragen mag, bie Maffe bes Bunbesheers - mas hatten wir weiter zu furchten? Bon biefer Sauptibee ausgehend, und nach dem Maafftab ber Bevollerung die Quoten vertheilend, murben fich Die weitern Einrichtungen vielleicht jum Theil von selbst ergeben; aber bem Laien in ber Rriegsfunft bleis ben bier nicht sowohl Vorschläge als Wunsche übrig. Mochte diefelbe Rleidung und Ruftung, mochten wes nigstens gemeinschaftliche Sahnen und Abzeichen an bas gemeinschaftliche Baterland erinnern ! Mochten Die Befehlehaberftellen, nie in Pfrunden ausartend, nur burch gemeinschaftliche Uebereinkunft ben Burdigften gegeben werben! Mochte jede fleinliche Gifersucht ba

<sup>\*)</sup> B. A. Art. 10.

entfernt bleiben, wo es das Wohl des gesammten Baterlandes gilt! Das vormalige Deutsche Reich hat und große Lehren hinterlassen, wie die Ariegsverfassung nicht senn muffe; das Bundesheer wird keine Reichsarmee werden.

Bielleicht werfen faltere Lefer bei biefem, wie bei andern Punkten, uns vor, daß wir die Bukunft in eis nem zu bellen Lichte gefeben baben. Aber wir ents widelten nur bie hoffnungen, welche bie boben Stifs ter ber Bundesacte felber faßten, wenn fie gleich ju Unfang berfelben ihre Ueberzeugung aussprachen: "baß Diefer Bund nicht nur die Sicherheit und Unabhängigs feit Deutschlands, fondern auch bie Rube und bas Gleichgewicht Europas werbe erhalten belfen," Rann er bas mit Benigerm thun, als wir angenommen baben? Und wenn wir bie Schwierigfeis ten nicht verkennen, die im Bege fteben; wenn wir gern uns bescheiben, daß burch fie manche schone Soff= nung vereitelt merben wird; wenn wir flar genug voraus feben, baf auch ber Deutsche Staatenbund, wie icbes menfehliche Suftitut, feine Mangel und Schwas chen haben werbe; - fo werben boch auch bie befone nenften Lefer es uns einraumen, baf wir nichts ermarten, mogu nicht die Mittel in unsem Banben find. Daß biefe nicht ungenust bleiben werben, ju biefer Doffnung berechtigen uns ber erwachte Geift, und bie allenthalben vernehmbare Stimme unfere Bolfe; ber erklarte Wille, und bas gegebene Wort unferer Rues ften; endlich bie Ramen und bie Gefinnungen ihrer Stellvertreter am Bunbestage. Gie feint auf Die Saat, gesäet auf den Feldern von Leipzig und Has nau; von Ligny und Waterloo! Ihre Bluthen ents falten sich in der Eröffnung des Bundestags; mögen die kommenden Geschlechter Jahrhunderte hindurch ihre Früchte erndten!

## . Nachschrift.

Der obige Auffat brudt bie Erwartungen und hoffnungen aus, bie ber Berfaffer, und er hofft cs unbedenklich fagen zu durfen, der größere Theil bes Deutschen Publifums bei ber Eroffnung des Bundestags mit ihm begte. Sie waren gewiß sehr weit von ben überspannten Unsichten berer entfernt, welche eine gleiche Fortbauer bes Enthusiasmus, wie ihn bie zunachst vorhergebenden Jahre erregt batten, alles Ern= . ftes erwarten, und felbst forbern konnten. Auch noch jest nach funf Jahren kann er, auch bei ber ruhigsten Prufung, nichts barin entbeden, was er gurudnebe men mußte, nichts mas unftatthaft; mas übertrieben mare; ja nichts wozu nicht die Bundesacte, und bie ihr gefolgte Schluffacte felbft auf bas vollfom= menfte berechtigten. Gleichwohl ift es nicht zu verkennen, daß die Erwartungen Bieler unerfullt geblieben find; und fich baburch eine Stimmung verbreitet hat, Die bem Deutschen Bunde eber nachtheilig als vortheils baft merben fonnte. Gewiß aber ift biefe Ungufries tenbeit nicht allein aus einzelnen Maagregeln (wenn fie auch vielleicht barauf Ginfluß gehabt haben), berporgegangen, die man - fen es mit Recht ober Unrecht - ju treffen fur nothig hielt; fie liegt tiefer, fie licat in der falfden Borftellung, Die fich das große Dublifum von der Matur des Bundes. und des ibn vertretenden Bundestags machte. Statt ben Bund fur bas anzuseben, mas er ift; wos fur er fich felber gleich bei ber Erdffnung des Buns bestage erflarte, fur einen Staatenverein, wollte man bas in ihm feben, mas er nicht ift, und ber Das tur ber bestehenden Berhaltniffe nach nicht fenn ober werben fann, einen Staat; wozu bie Bergleichung, die man zwischen ihm und Nordamerika, zwischen bem Congref, ber nach eigener Bollmatht, und bem Bunbestag, ber nach ben Inftruftionen feiner Committenten bandelt; ftillschweigend anstellte (fatt. bag man fie etwa mit der Schweig, und ber Schweis ger Tagfagung batte anftellen follen), beitragen mochte.

Es ift stets die Gewohnheit des Berf. gewesen, bei der Errichtung neuer Institute, sobald sie ihn insteressisten, sich die Fragen vorzulegen, und, wenn sie ihn näher angingen, diese auch wohl niederzuschreiben, was man — nicht nach den Borspiegelungen einer aufsgeregten Phantasie, nicht nach sanguinischen Hoffsnungen, — sondern nach den Borschriften der Bernunft, insofern diese aus der Natur solcher Institute, ihren Zwecken, und den gegebenen Zeitumständen sies gen, von ihnen erwarten, von ihnen fordern könne? Dieselbe Maxime (woraus denn die obige Schrift hers

vorging), beobachtete er auch bei ber Entstehung bes Deutschen Bunbes, und ber Erdffnung bes Bunbesstags. Die Punkte nun, beren Erledigung er glaubte entgegen sehen zu burfen, waren folgende:

Zuerft: die feste Bestimmung des Territorialbesiges unter den Berbundeten, insofern darüber noch Ungeswisheit oder Differenzen herrschten. Diese ist, wenn auch nicht durch den Bundestag, wo es nicht füglich geschehen konnte, doch auf anderm Wege erfolgt. Es giebt gegenwärtig innerhalb des Bundes kein Gebiet mehr, dessen Herrschaft ungewiß oder streitig wäre; ein fester Besigsiand ist allgemein zurückgekehrt.

Damit stand in natürlicher Verbindung die Erhalstung der Ruhe und des Friedenszustandes innerhalb des Bundes; aber auch die Erwartung, daß bei entsstehendem Streit zwischen zwei Bundesverwandten dies ser nach getroffener Uebereinkunft gutlich werde beisgelegt werden. Die Formen, nach denen dieses gelegt werden. Die Formen, nach denen dieses gessschehen soll, sen es durch Schiedbrichter oder erforsderlichen Falls durch Austrägalinstanzen, sind bestimmt; der ruhmvollste Tag für die Mächtigern des Bundes wird der seyn, wo sie ihren schwächern Genossen zu Recht stehen; und durch die That zu zeigen Geles genheit haben, daß Gerechtigkeitsliebe ihr Schmuck ist.

Ein anderer wichtiger Punkt betraf die Grenzen ber Competenz des Bundestags. Die Bestimmungen tarüber burch die Schlußacte vom 20. Sept. 1820 gingen aus den frühern Bestimmungen der Bundessatte selbst und der ganzen Natur des Bereins, als eines Bereins souveraner Staaten, hervor; die zwar

als eine Gesammtmacht in ihren Verhaltniffen gegen das Austand; aber in Beziehung auf die innere Verswaltung, bis auf die selbst gemachten Beschränkungen, als unabhängig erscheinen.

Nicht weniger wichtig waren die Bestimmungen über die Falle, wo bloße Stimmenmehrheit entscheiden sollte, oder nicht? Die Berhandlungen über die Einstheilung der Corps des Bundesheers gaben diesen ihre praktische Wichtigkeit; und führten die Entscheidung herbei, welche durch die Schlußacte gegeben ist.

Biele und lange Differenzen haben bie Bestims mungen über ben Militaretat verursacht. Auch sie sind beseitigt; und eine Norm steht fest über bie Leistuns gen, die jeder Staat erforderlichen Falls zu machen hat.

Die Erfüllung des dreizehnten Artikels der Buns besacte, die Einführung ständischer Berfassungen bestressend, hing nicht von der Bundesversammlung ab. Aber die Mehrzahl der Bundesstaaten hat bereits in diesem — verhältnismäßig so kurzen — Zeitraum ihre constitutionellen Einrichtungen erhalten; und wenn es in den beiden größern Staaten noch nicht geschah, so ist dagegen eine Publicität bei der Staatswirthschaft hier eingeführt, die man sonst nicht kannte.

Am wenigsten ist bisher für die Ausführung des neunzehnten Artifels der Bundesacte, die Freiheit des Handels und der Flußschiffffahrt betreffend geschesten, wenn gleich die Berathungen darüber nicht nur angestellt, sondern auch weit vorgerückt zu seyn scheinen. Wie wunschenswerth auch ihre Ausführung ist, so wird man nicht vergeffen, daß neben den wirk.

lichen Hindernissen bier auch Borurtheile im Wege stehen, die oft noch schwerer als jene wegzuräumen sind. Aber welche Forderungen sind auch in diesem Punkt an den Bundestag gemacht! Wir erinnern an die (gottlob! unaussührbaren) des Deutschen Handels = oder Manufakturvereins; die Deutschland wieder in die Zeizten des Continentalsustems versetzt haben wurden, was ren sie zur Aussührung gekommen \*).

\*) Man febe bie, burch bas fogenannte Manuferint får Subbeutichland veranlafte, fo lebrreiche, und mit glaubwurdigen Angaben verfebene Schrift: Uaber bas Berbaltnis ber freien Sanfeftabte Deutschlands jum Sandel Deutschlands: von einem Bremer Burger. Bremen bei Beife 1821. Die in ihr entwidelten richtigen Unfichten über bas Berbaltniß bes Deutschen Sandels gum großen Belts bandel, die fich fo wenig in ben Cabinetten als in ben Studirftuben erlernen laffen (benn nur auf ben DlaBen bes Belthandels ift bieß moglich); erregen ben Bunfch, baf fie nicht blos in bas Dublitum, fonbern auch in bie Cabinette Gingang finben moge. Man tann fie außerbem ben Staatsmannern nicht blos gur Belebrung, fondern auch jum Eroft empfehlen, indem fie daraus fic ubergen merden, bag bie Gorgen über unfere beporftebende Berarmung vergeblich find; und der Deuts fde Sandel nicht nur jest im Steigen ift; fondern bie politifchen Conjuncturen in Amerifa und Westindien unferer Industrie auch obne Sperren und Retorffondspfteme viel großere und gewinnreichere Martte fur die Butunft verfprechen, als fie bisher gehabt hat.

ĺa,

ď

r

í

Erhaltung eines feften Rechtszuftanbes im Innern, und ber Sicherheit nach außen find bie beiden hauptzwede bes Deutschen Bundes: erst bann baben wir Urfache zu trauern, wenn ber Eine oder ber Andere verfehlt ift. Auch wir fühlen febr mobl bie Mangel, bie uns noch bruden; bie Ges fabren, bie und noch bevorsteben. Nur bloden Augen tann bie Bemerkung entgeben, bag ber Rampf bes Ifolirungsprinzips und des Bundesprinzips noch nichts weniger als vollendet ift; und es bedarf keiner großen biftorifden Gelehrfamteit, um zu miffen, bag jeber Bund nur bann erft feine mabre Seftigfeit erhalt, wenn er bie Reuerprobe ber gemeinschaftlichen Gefahr und Bulfe bestanden bat. Wir wollen eine folche fur ben Deutschen Bund nicht berbei munschen; Die Erfahrung, daß wir einander bedurfen, und nur vereint ftarf find, ift indeg noch ju frifch, als bag wir nicht hoffen durften, daß er fie besteben werde. Bie viel une aber auch noch zu munschen übrig bleibt, noch ift nicht, fo weit Deutsche Geschichte reicht, binnen funf Jahren fo viel Beilfames, theils gefchehen theils vorbereitet, als in ben letten funf Jahren; und welche Uebel uns auch noch bruden - fo burfen wir boch fragen: wenn jest ein Deutscher bie Charte von Europa von Liffabon bis Conftantinopel überblict, wie viele Lander findet er, mit benen er feinen Aufs enthalt vertauschen mochte?

## Berbefferungen.

## Th. I. Seite Ixxiir. Beile 9. bem I. benen.

- 305. bie Note \*) jebigen Graf Liverpool fatt weg. Er bieß fruber L. Hawte. burp.
- 309. 3.14. Nach: einwirten 1. follte.
- 26. II. 268. 14. Otto II. I. Otto I.
  - 423. Serbst 1817 l. Serbst 1816.

'di

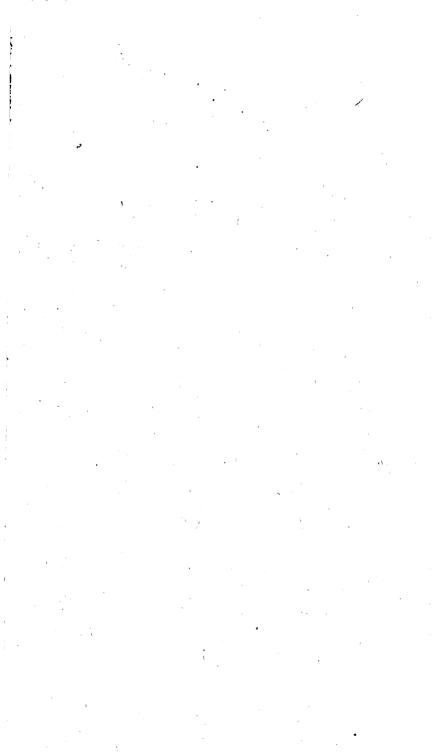

. . o . 



| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT 202 Main Library |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|
| LOAN PERIOD 1 HOME USE                         | 2 | 3 |
| 4                                              | 5 | 6 |

## ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

1-month loans may be renewed by calling 642-3465.

1-year loans may be recharged by bringing the books to the Circulation Desk Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.

| DUE AS STAMPED BELOW |            |  |
|----------------------|------------|--|
| 4                    |            |  |
|                      |            |  |
|                      |            |  |
|                      |            |  |
|                      |            |  |
|                      |            |  |
|                      |            |  |
|                      |            |  |
|                      |            |  |
|                      | Jan 19 Jan |  |
|                      |            |  |
|                      |            |  |
|                      | 4          |  |

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

FORM NO. DD6, 60m, 1/83

BERKELEY, CA 94720



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



